# Lenze

# Betriebsanleitung





Global Drive

Frequenzumrichter Reihe 8200 vector 0.25 kW... 2.2 kW

Diese Dokumentation ist gültig für Antriebsregler 8200 vector ab dem Gerätestand

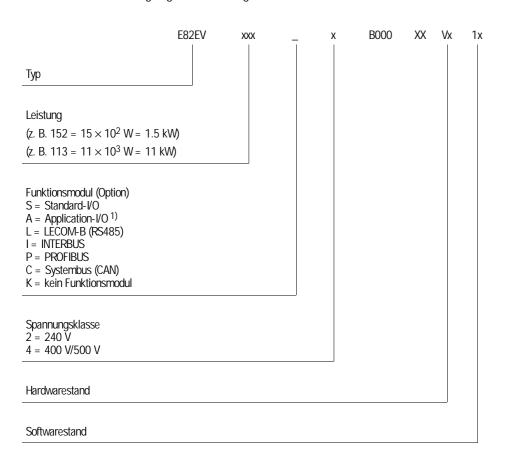

| 1) Beachten Sie                                                          | Application-I/O | Frequenzumrichter 8200 vector |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| Das Application-I/O ist mit folgendem Software-Stand des Frequenzumrich- |                 | bis E82EV Vx04                | ab E82EV Vx11 |
| ters 8200 vector kompatibel:                                             | E82 XXVB01      | ✓                             | _             |
|                                                                          | E82 XXVC10      | _                             | ✓             |

Beim Betrieb der Antriebsregler 8200 vector mit Lenze-Motoren oder mit Lenze-Getriebemotoren ist diese Anleitung nur gültig zusammen mit den Betriebsanleitungen der Motoren oder Getriebemotoren.

Im Servicefall bitte genaue Typenbezeichnung angeben. Das verwendete Funktionsmodul kann mit dem Keypad oder dem PC identifiziert werden. Zusätzlich ist jedes Funktionsmodul eindeutig durch einen Schriftzug gekennzeichnet (z. B. "STANDARD" für Standard-I/O).

#### 1999 Lenze GmbH & Co KG

Ohne besondere schriftliche Genehmigung von Lenze GmbH & Co KG darf kein Teil dieser Dokumentation vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Wir haben alle Angaben in dieser Dokumentation mit größter Sorgfalt zusammengestellt und auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Trotzdem können wir Abweichungen nicht ganz ausschließen. Wir übernehmen keine juristische Verantwortung oder Haftung für Schäden, die dadurch eventuell entstehen. Notwendige Korrekturen werden wir in die nachfolgenden Auflagen einarbeiten.

Stand 1.0 04/99

### Systemübersicht Frequenzumrichter 8200 vector





| 1 | Vorv | Vorwort und Allgemeines      |                                                                                                                                                         |  |  |  |
|---|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|   | 1.1  | Der Frequ                    | enzumrichter 8200 vector                                                                                                                                |  |  |  |
|   | 1.2  | Über diese<br>1.2.1<br>1.2.2 | Betriebsanleitung                                                                                                                                       |  |  |  |
|   | 1.3  | Rechtliche                   | Bestimmungen                                                                                                                                            |  |  |  |
| 2 | Sich | erheitshi                    | nweise                                                                                                                                                  |  |  |  |
|   | 2.1  | Sicherheit                   | s- und Anwendungshinweise für Lenze-Antriebsstromrichter                                                                                                |  |  |  |
|   | 2.2  | Restgefah                    | ren                                                                                                                                                     |  |  |  |
|   | 2.3  | Gestaltun                    | g der Sicherheitshinweise                                                                                                                               |  |  |  |
| 3 | Tech | nnische D                    | aten                                                                                                                                                    |  |  |  |
|   | 3.1  | Allgemein                    | e Daten/Einsatzbedingungen                                                                                                                              |  |  |  |
|   | 3.2  | 3.2.1                        | ngsdaten                                                                                                                                                |  |  |  |
|   | 0.0  | 3.2.2                        | Betrieb mit 120 % Überlast                                                                                                                              |  |  |  |
|   | 3.3  | Sicherung                    | en und Leitungsquerschnitte                                                                                                                             |  |  |  |
| 4 | Inst | nstallation                  |                                                                                                                                                         |  |  |  |
|   | 4.1  | Wichtige I                   | Hinweise                                                                                                                                                |  |  |  |
|   |      | 4.1.1                        | Personenschutz                                                                                                                                          |  |  |  |
|   |      | 4.1.2                        | Motorschutz                                                                                                                                             |  |  |  |
|   |      | 4.1.3                        | Netzformen/Netzbedingungen                                                                                                                              |  |  |  |
|   |      | 4.1.4                        | Wechselwirkungen mit Kompensationseinrichtungen                                                                                                         |  |  |  |
|   |      | 4.1.5                        | Spezifikation der verwendeten Leitungen                                                                                                                 |  |  |  |
|   | 4.2  | Mechanis                     | che Installation                                                                                                                                        |  |  |  |
|   | 4.3  | Elektrisch                   | e Installation                                                                                                                                          |  |  |  |
|   |      | 4.3.1                        | Klemmleisten verdrahten                                                                                                                                 |  |  |  |
|   |      | 4.3.2                        | Leistungsanschlüsse 4.3.2.1 Netzanschluß 240 V-Antriebsregler 4.3.2.2 Netzanschluß 400 V-Antriebsregler 4.3.2.3 Anschluß Motor/externer Bremswiderstand |  |  |  |
|   |      | 4.3.3                        | EMV-gerechte Installation                                                                                                                               |  |  |  |
|   |      | 4.3.4                        | Steueranschlüsse                                                                                                                                        |  |  |  |
|   |      | 4.3.5                        | Anschluß Relaisausgang                                                                                                                                  |  |  |  |



| 5 | Inbe | betriebnahme                            |                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|---|------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|   | 5.1  | Bevor Sie 5.1.1 5.1.2 5.1.3             | e beginnen  Überprüfen Sie  Das User-Menü - Die wichtigsten Antriebsparameter für die Inbetriebnahme auf einen Blick  Das Menü "ALL" - Zugriff auf alle Antriebsparameter |  |  |  |
|   | 5.2  | Inbetrieb                               | nahme ohne Funktionsmodul                                                                                                                                                 |  |  |  |
|   | 5.3  | Inbetrieb                               | nahme mit Funktionsmodul Standard-I/O                                                                                                                                     |  |  |  |
|   | 5.4  | Inbetrieb                               | nahme mit Funktionsmodul Application-I/O                                                                                                                                  |  |  |  |
|   | 5.5  |                                         | nahme mit Bus-Funktionsmodulen                                                                                                                                            |  |  |  |
| 6 | Para | ametrieru                               | ung                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|   | 6.1  | Allgemei                                | nes                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|   | 6.2  | Parametr                                | rierung mit den Kommunikationsmodulen                                                                                                                                     |  |  |  |
|   |      | 6.2.1                                   | Parametrierung mit dem Keypad                                                                                                                                             |  |  |  |
|   |      |                                         | 6.2.1.1 Ällgemeine Daten/Einsatzbedingungen                                                                                                                               |  |  |  |
|   |      |                                         | 6.2.1.2 Installation/Inbetriebnahme                                                                                                                                       |  |  |  |
|   |      |                                         | 6.2.1.3 Anzeigen und Funktionen                                                                                                                                           |  |  |  |
|   |      |                                         | 6.2.1.5 Parameter andermaind speichem mit dem keypad                                                                                                                      |  |  |  |
|   |      |                                         | 6.2.1.6 Systembusteilnehmer fernparametrieren                                                                                                                             |  |  |  |
|   |      |                                         | 6.2.1.7 Einträge im User-Menü ändern                                                                                                                                      |  |  |  |
|   |      | 6.2.2                                   | Parametrierung mit dem Kommunikationsmodul LECOM-A (RS232)                                                                                                                |  |  |  |
|   |      |                                         | 6.2.2.1 Ållgemeine Daten/Einsatzbedingungen                                                                                                                               |  |  |  |
|   |      |                                         | 6.2.2.2 Kommunikationszeiten                                                                                                                                              |  |  |  |
|   |      |                                         | 6.2.2.6 Fehlersuche und Störungsbeseitigung LECOM-A (RS232)                                                                                                               |  |  |  |
|   | 6.3  | Parametrierung mit Bus-Funktionsmodulen |                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 7 | Funl | ktionsbik                               | bliothek                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|   | 7.1  |                                         |                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|   |      | 7.1.1                                   | Betriebsart                                                                                                                                                               |  |  |  |
|   |      | 7.1.2                                   | U/f-Verhalten                                                                                                                                                             |  |  |  |
|   |      |                                         | 7.1.2.1 U/f-Nennfrequenz                                                                                                                                                  |  |  |  |
|   |      |                                         | 7.1.2.2 Umin-Anhebung                                                                                                                                                     |  |  |  |
|   |      | 7.1.3                                   | Laufoptimierung                                                                                                                                                           |  |  |  |
|   |      |                                         | 7.1.3.1 Schlupfkompensation                                                                                                                                               |  |  |  |
|   |      |                                         | 7.1.3.2Schaltfrequenz                                                                                                                                                     |  |  |  |
|   |      |                                         | 7.1.3.4 Sperrfrequenzen                                                                                                                                                   |  |  |  |
|   |      | 7.1.4                                   | Verhalten bei Netzschalten, Netzausfall oder Reglersperre                                                                                                                 |  |  |  |
|   |      |                                         | 7.1.4.1 Startbedingungen/Fangschaltung                                                                                                                                    |  |  |  |
|   | 7.2  | Granzwa                                 | rte einstellen                                                                                                                                                            |  |  |  |
|   | 1.2  | 7.2.1                                   | Drehzahlbereich                                                                                                                                                           |  |  |  |
|   |      | 7.2.1<br>7.2.2                          | Stromarenzwerte (Imax-Grenzwerte)                                                                                                                                         |  |  |  |
|   |      | 1.2.2                                   | SUUTINIETIZWERE UHAX-GERZWERE)                                                                                                                                            |  |  |  |



| 1.3  | mountaut,                        | Abiaui, Bremsen, Stoppen                                       |  |  |  |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|
|      | 7.3.1                            | Hoch- und Ablaufzeiten, S-Rampen                               |  |  |  |
|      | 7.3.2                            | Quickstop (QSP)                                                |  |  |  |
|      | 7.3.3                            | Drehrichtung umschalten (CW/CCW)                               |  |  |  |
|      | 7.3.4                            | Bremsen ohne Bremswiderstand                                   |  |  |  |
|      |                                  | 7.3.4.1 Gleichstrombremse (DCB)                                |  |  |  |
|      |                                  | 7.3.4.2 AC-Motorbremsung                                       |  |  |  |
| 7.4  | Analoge u                        | and digitale Sollwerte und Istwerte konfigurieren              |  |  |  |
|      | 7.4.1                            | Auswahl Sollwertvorgabe                                        |  |  |  |
|      | 7.4.2                            | Analoge Sollwerte über Klemme                                  |  |  |  |
|      | 7.4.3                            | Digitale Sollwerte über Frequenzeingang                        |  |  |  |
|      | 7.4.4                            | Sollwerte über Funktion "Motorpotentiometer"                   |  |  |  |
|      | 7.4.5                            | Sollwerte über Festfrequenzen JOG                              |  |  |  |
|      | 7.4.6                            | Sollwerte über die Tastatur des Keypad                         |  |  |  |
|      | 7.4.7                            | Sollwerte über ein Bus-System                                  |  |  |  |
|      | 7.4.8                            | Sollwerte umschalten (Hand/Remote-Umschaltung)                 |  |  |  |
| 7.5  | Motordate                        | en eingeben/automatisch erfassen                               |  |  |  |
|      |                                  |                                                                |  |  |  |
| 7.6  | 7.6.1                            | pler, Strombegrenzungsregler                                   |  |  |  |
|      | 7.0. I                           | PID-Regler als Prozeßregler                                    |  |  |  |
|      |                                  | 7.6.1.2 Istwertvorgabe für den Prozeßregler                    |  |  |  |
|      |                                  | 7.6.1.3 Integralanteil ausschalten (PCTRL1-I-OFF)              |  |  |  |
|      |                                  | 7.6.1.4 Prozeßregler ausschalten (PCTRL1-OFF)                  |  |  |  |
|      | 7.6.2                            | Strombegrenzungsregler (Imax-Regler)                           |  |  |  |
|      |                                  |                                                                |  |  |  |
| 7.7  | Analoge Signale frei verschalten |                                                                |  |  |  |
|      | 7.7.1                            | Freie Konfiguration analoge Eingangssignale                    |  |  |  |
|      | 7.7.2                            | Freie Konfiguration analoge Ausgangssignale                    |  |  |  |
|      |                                  | 7.7.2.1 Konfiguration Analogausgänge                           |  |  |  |
| 7.8  | Digitale S                       | ignale frei verschalten, Meldungen ausgeben                    |  |  |  |
|      | 7.8.1                            | Freie Konfiguration digitale Eingangssignale                   |  |  |  |
|      | 7.8.2                            | Freie Konfiguration digitale Ausgangssignale                   |  |  |  |
|      |                                  | 7.8.2.1 Konfiguration Digitalausgänge                          |  |  |  |
|      |                                  | 1.8.2.2 Freie Konfiguration digitale Prozeßdaten-Ausgangsworte |  |  |  |
| 7.9  | Motor the                        | rmisch überwachen, Störungen erkennen                          |  |  |  |
|      | 7.9.1                            | Motor thermisch überwachen                                     |  |  |  |
|      |                                  | 7.9.1.1 I2 x t Überwachung                                     |  |  |  |
|      | 702                              | 7.9.1.2 PTC-Motorüberwachung/Erdschlußerkennung                |  |  |  |
|      | 7.9.2                            | Störungen erkennen (DCTRL1-TRIP-SET/DCTRL1-TRIP-RESET)         |  |  |  |
| 7.10 |                                  | aten anzeigen, Diagnose                                        |  |  |  |
|      | 7.10.1                           | Betriebsdaten anzeigen                                         |  |  |  |
|      |                                  | 7.10.1.1 Anzeigewerte                                          |  |  |  |
|      | 7.10.2                           | Diagnose                                                       |  |  |  |
| 7.44 |                                  | -                                                              |  |  |  |
| 7.11 |                                  | rsätze verwalten                                               |  |  |  |
|      | 7.11.1                           | Parametersatz-Transfer                                         |  |  |  |
|      | 7.11.2                           | Parametersatz umschalten (PAR, PAR2/4, PAR3/4)                 |  |  |  |
| 7.12 | Antriebspa                       | arameter individuell zusammenfassen - Das User-Menü            |  |  |  |

| 8 | Fehl | ersuche                     | und Störun                                                       | ngsbeseitigung                                                                                                                                                              | 8-1                                       |
|---|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|   | 8.1  | Fehlersuc<br>8.1.1<br>8.1.2 | Betriebszust                                                     | tandsanzeigen                                                                                                                                                               | 8-1<br>8-1<br>8-2                         |
|   | 8.2  | Störungsa                   | analyse mit de                                                   | m Historienspeicher                                                                                                                                                         | 8-2                                       |
|   | 8.3  | -                           | -                                                                | ·                                                                                                                                                                           | 8-3                                       |
|   | 8.4  | ŭ                           | · ·                                                              | gsmeldungen                                                                                                                                                                 | 8-5                                       |
| 9 | Auto | omatisier                   | ung                                                              |                                                                                                                                                                             | 9-1                                       |
|   | 9.1  |                             | smodul System                                                    | nbus (CAN)                                                                                                                                                                  | 9-1<br>9-1                                |
|   |      | 9.1.2                       |                                                                  | Daten                                                                                                                                                                       | 9-1<br>9-1<br>9-2                         |
|   |      | 9.1.3                       | Installation<br>9.1.3.1<br>9.1.3.2                               | Mechanische Installation                                                                                                                                                    | 9-2<br>9-2<br>9-2                         |
|   |      | 9.1.4                       | Inbetriebnah                                                     | nme mit Funktionsmodul Systembus (CAN)                                                                                                                                      | 9-4                                       |
|   |      | 9.1.5                       | Parametrien<br>9.1.5.1<br>9.1.5.2<br>9.1.5.3<br>9.1.5.4          | ung . Parameterkanäle Prozeßdatenkanäle Parameter adressieren (Codenummern/Index) Konfiguration des Systembus-Netzwerks                                                     | 9-5<br>9-5<br>9-6<br>9-7<br>9-7           |
|   |      | 9.1.6                       | Kommunika<br>9.1.6.1<br>9.1.6.2<br>9.1.6.3<br>9.1.6.4<br>9.1.6.5 | tionsprofil des Systembus Datenbeschreibung Adressierung der Antriebe Die drei Kommunikationsphasen des CAN-Netzwerkes Struktur der Parameterdaten Struktur der Prozeßdaten | 9-9<br>9-9<br>9-9<br>9-10<br>9-11<br>9-15 |
|   | 9.2  | Automatis                   | sierung mit de                                                   | n Funktionsmodulen INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B (RS485)                                                                                                                   | 9-18                                      |
|   | 9.3  | Parallelbe                  | etrieb der Schr                                                  | nittstellen AIF und FIF                                                                                                                                                     | 9-19                                      |
|   |      | 9.3.1                       | Kombination<br>9.3.1.1<br>9.3.1.2                                | nsmöglichkeiten                                                                                                                                                             | 9-19<br>9-20<br>9-21                      |
|   |      | 9.3.2                       | Prozeßdaten<br>9.3.2.1                                           | n oder Parameterdaten auf den Systembus (CAN) umleiten                                                                                                                      | 9-22<br>9-22                              |
|   |      |                             | 9.3.2.2                                                          | Beispiel "Parameterdaten umleiten von LECOM-B (RS485) auf den Systembus (CAN) (Fernparametrierung)"                                                                         | 9-25                                      |



| 10 | Verb | oundbetrieb mehrerer Antriebsregler                                                                                                              | 10-1                                      |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |      | Funktion                                                                                                                                         |                                           |
|    | 10.2 | Voraussetzungen für störungsfreien Verbundbetrieb                                                                                                | 10-2                                      |
|    |      | 10.2.1 Mögliche Kombinationen von Lenze-Antriebsreglern im Antriebsverbund                                                                       |                                           |
|    |      | 10.2.2 Anbindung an das Netz                                                                                                                     |                                           |
|    |      | 10.2.3 Anbindung an die DC-Schiene                                                                                                               |                                           |
|    |      | 10.2.4 Sicherungen und Leitungsquerschnitte für Verbundbetrieb                                                                                   |                                           |
|    |      | 10.2.5 Betrachtungen zur Absicherung beim Verbundbetrieb                                                                                         |                                           |
|    | 10.3 | Auslegungsgrundlagen                                                                                                                             |                                           |
|    |      | 10.3.3 Einspeiseleistungen 400 V-Antriebsregler                                                                                                  |                                           |
|    |      | 10.3.4 Einspeiseleistungen 240 V-Antriebsregler                                                                                                  |                                           |
|    |      | 10.3.5 Auslegungsbeispiele                                                                                                                       | ng) 10-12<br>espeist (statische Leistung) |
|    |      | 10.3.5.3 Auslegung dynamischer Vorgänge                                                                                                          |                                           |
|    | 10.4 | Zentrale Einspeisung (eine Einspeisestelle)                                                                                                      |                                           |
|    |      | <ul> <li>Zentrale Einspeisung über externe DC-Quelle</li></ul>                                                                                   |                                           |
|    | 10.5 | Dezentrale Einspeisung (mehrere Einspeisestellen)                                                                                                |                                           |
|    |      | <ul> <li>Dezentrale Einspeisung bei ein- oder zweiphasigem Netzanschluß</li> <li>Dezentrale Einspeisung bei dreiphasigem Netzanschluß</li> </ul> |                                           |
|    | 10.6 | Bremsbetrieb im Antriebsverbund                                                                                                                  |                                           |
|    |      | 10.6.1 Möglichkeiten                                                                                                                             |                                           |
|    |      | 10.6.2 Auslegung                                                                                                                                 | 10-22                                     |
| 11 | Bren | msbetrieb                                                                                                                                        |                                           |
|    | 11.1 | Bremsbetrieb ohne zusätzliche Maßnahmen                                                                                                          |                                           |
|    | 11.2 | Bremsbetrieb mit Drehstrom-Bremsmotor                                                                                                            |                                           |
|    | 11.3 | Bremsbetrieb mit externem Bremswiderstand                                                                                                        |                                           |
|    |      | 11.3.1 Auswahl der Bremswiderstände                                                                                                              |                                           |
|    |      | 11.3.2 Bemessungsdaten des integrierten Bremstransistors                                                                                         |                                           |
|    |      | 11.3.3 Bemessungsdaten der Lenze-Bremswiderstände                                                                                                |                                           |
| 12 | Zube | ehör                                                                                                                                             | 12-1                                      |
|    | 12.1 | Übersicht                                                                                                                                        |                                           |
|    | 12.2 | Dokumentation                                                                                                                                    |                                           |



| 13 | Anw   | wendungsbeispiele                                         |                                                 |                                                                                                           |                              |  |
|----|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
|    | 13.1  | Druckreg                                                  | elung                                           |                                                                                                           | 13-                          |  |
|    | 13.2  | Betrieb m                                                 | nit Mittelfrequ                                 | enzmotoren                                                                                                | 13-5                         |  |
|    | 13.3  | B Tänzerlageregelung (Linienantrieb)                      |                                                 |                                                                                                           | 13-5                         |  |
|    | 13.4  | Drehzahlregelung                                          |                                                 |                                                                                                           |                              |  |
|    | 13.5  | Gruppena                                                  | ntrieb (Betrie                                  | b mit mehreren Motoren)                                                                                   | 13-1                         |  |
|    | 13.6  | Folgescha                                                 | altung                                          |                                                                                                           | 13-12                        |  |
|    | 13.7  | Sollwerts                                                 | ummation (Gr                                    | rund- und Zusatzlastbetrieb)                                                                              | 13-14                        |  |
|    | 13.8  | Leistungs                                                 | regelung (Dre                                   | ehmomentbegrenzung)                                                                                       | 13-15                        |  |
| 14 | Anha  | nhang                                                     |                                                 |                                                                                                           |                              |  |
|    | 14.1  | Signalfluß                                                | Spläne                                          |                                                                                                           | 14-1                         |  |
|    |       | 14.1.1                                                    | Antriebsreg<br>14.1.1.1<br>14.1.1.2<br>14.1.1.3 | ller mit Standard-I/O Übersicht Signalverarbeitung Prozeßregler und Sollwertverarbeitung Motorregelung    | 14-2<br>14-2<br>14-2<br>14-2 |  |
|    |       | 14.1.2                                                    | Antriebsreg<br>14.1.2.1<br>14.1.2.2<br>14.1.2.3 | ller mit Application-I/O Übersicht Signalverarbeitung Prozeßregler und Sollwertverarbeitung Motorregelung | 14-!<br>14-!<br>14-(<br>14-  |  |
|    | 14.2  | Codetabelle                                               |                                                 |                                                                                                           |                              |  |
|    | 14.3  | Attributtabelle                                           |                                                 |                                                                                                           | 14-40                        |  |
|    |       | 14.3.1 Attributtabelle Antriebsregler mit Standard-I/O    |                                                 |                                                                                                           | 14-4                         |  |
|    |       | 14.3.2 Attributtabelle Antriebsregler mit Application-I/O |                                                 |                                                                                                           | 14-44                        |  |
| 15 | Stick | wortvor                                                   | zoichnic                                        |                                                                                                           | 15 1                         |  |

### Vorwort und Allgemeines



### 1 Vorwort und Allgemeines

### 1.1 Der Frequenzumrichter 8200 vector

Elektronische Drehzahlverstellung von Drehstrommotoren ist die Hauptaufgabe des Frequenzumrichters 8200 vector. Zusammen mit einem Lenze-Getriebemotor oder einem Lenze-Drehstrommotor ergibt sich ein elektronischer Verstellantrieb mit hervorragenden Antriebseigenschaften. Die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten von Frequenzumrichter und anwendungsspezifischen Modulen, die gleichzeitig an zwei Schnittstellen verwendet werden können, bieten hohe Flexibilität für jede Antriebsaufgabe.

Zusätzliche Eigenschaften wie kompakte Bauform und hohe Funktionalität machen den Frequenzumrichter 8200 vector zur idealen Lösung für nahezu alle Anwendungen z. B. aus der Klimatechnik, der Fördertechnik oder der Automatisierung.

### 1.2 Über diese Betriebsanleitung

- Diese Betriebsanleitung richtet sich an alle Personen, die Frequenzumrichter 8200 vector auslegen, installieren, in Betrieb nehmen und einstellen.
- Jedes Hauptkapitel ist eine abgeschlossene Einheit und informiert vollständig zum jeweiligen Thema:
  - Deshalb müssen Sie immer nur genau das Hauptkapitel lesen, dessen Informationen Sie gerade brauchen.
  - Über das Stichwortverzeichnis finden Sie schnell die Information zu einer speziellen Fragestellung.
- Sie ergänzt die im Lieferumfang enthaltene Montageanleitung:
  - Die Eigenschaften und Funktionen sind ausführlich beschrieben.
  - Die Parametrierung für typische Anwendungen ist mit Beispielen verdeutlicht.
- Sie enthält keine Angaben zu Kombinationen mit Lenze-Getriebemotoren oder Lenze-Motoren. Die wichtigsten Daten finden Sie auf den jeweiligen Typenschildern. Bei Bedarf können Sie die zugehörigen Betriebsanleitungen bei Ihrem zuständigen Lenze-Vertriebspartner anfordern.

#### 1.2.1 Verwendete Begriffe

| Begriff        | Im folgenden Text verwendet für                                                                                               |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Antriebsregler | Beliebiger Frequenzumrichter, Servo-Umrichter oder Stromrichter                                                               |  |
| vector         | Frequenzumrichter 8200 vector                                                                                                 |  |
| Antrieb        | trieb Lenze-Antriebsregler in Kombination mit einem Getriebemotor, einem Drehstrommotor und anderen Lenze-Antriebskomponenten |  |
| AIF            | AutomatisierungsInterFace: Schnittstelle für ein Kommunikationsmodul.                                                         |  |
| FIF            | FunktionsInterFace: Schnittstelle für ein Funktionsmodul.                                                                     |  |
| Схххх/у        | xxxx/y Subcode y des Codes Cxxxx (z. B. C0410/3 = Subcode 3 des Codes C0410)                                                  |  |
| Xk/y           | Klemme y auf der Klemmleiste Xk (z. B. X3/28 = Klemme 28 auf der Klemmleiste X3)                                              |  |
| ш хх-ууу       | Querverweis auf eine Seitenzahl                                                                                               |  |

#### 1.2.2 Was ist neu?/Was hat sich geändert?

| Stand     | Id-Nr.   | Änderungen  |
|-----------|----------|-------------|
| 1.0 04/99 | 00406767 | Erstauflage |



# Vorwort und Allgemeines

## 1.3 Rechtliche Bestimmungen

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                | Hersteller                             |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                      | Lenze Antriebsregler sind eindeutig durch den                                                                                                                                                                                                                                                                        | Konform zur EG-Richtlinie "Niederspannung"                                                                                     | Lenze GmbH & Co KG                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                      | Inhalt des Typenschilds gekennzeichnet.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                | Postfach 101352                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                | D-31763 Hameln                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                      | Frequenzumrichter 8200 vector und Zubehö                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                      | nur unter den in dieser Anleitung vorgeschri     dind Komponenten                                                                                                                                                                                                                                                    | ebenen Einsatzbedingungen betreiben.                                                                                           |                                        |  |  |  |
| dulig                                                                                                                                                                                | • sind Komponenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                      | <ul> <li>zur Steuerung und Regelung von drehzahlveränderbaren Antrieben mit Asynchron-Normmotoren, Reluktanzmotoren, PM-Synchronmotoren mit asynchronen Dämpferkäfig.</li> </ul>                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                      | <ul><li>zum Einbau in eine Maschine.</li><li>zum Zusammenbau mit anderen Kompon</li></ul>                                                                                                                                                                                                                            | onton zu einer Maschine                                                                                                        |                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                      | <ul> <li>erfüllen die Schutzanforderungen der EG-Ric</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                      | <ul> <li>sind keine Maschinen im Sinne der EG-Rich</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        | . •                                                                                                                            |                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nponenten ausschließlich für die Weiterverwend                                                                                 | lung zur gewerblichen Nutzung bestimmt |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                      | Antriebe mit Frequenzumrichtern 8200 vect                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                              | ang zar generanenen matzang accumuna   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | en der EG-Richtlinie "Elektromagnetische Verträglichkeit", wenn sie nach den Vorgaben des CE-typischen Antriebssystems instal- |                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                      | <ul> <li>sind einsetzbar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                      | <ul> <li>an öffentlichen und nichtöffentlichen Netz</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       | zen.                                                                                                                           |                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                      | – im Industriebereich und im Wohn- und Geschäftsbereich.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                      | Die Verantwortung für die Einhaltung der EG-Richtlinien in der Maschinenanwendung liegt beim Weiterverwender.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                      | Jede andere Verwendung gilt als sachwidri                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                              |                                        |  |  |  |
| Haftung                                                                                                                                                                              | Die in dieser Anleitung angegebenen Informationen, Daten und Hinweise waren zum Zeitpunkt der Drucklegung auf dem neuesten Stand. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Antriebsregler und Komponenten geltend gemacht werden. |                                                                                                                                |                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                      | Die in dieser Anleitung dargestellten verfahrenstechnischen Hinweise und Schaltungsausschnitte sind Vorschläge, deren Übertragbarkeit auf die jeweilige Anwendung überprüft werden muß. Für die Eignung der angegebenen Verfahren und Schaltungsvorschläge übernimmt Lenze keine Gewähr.                             |                                                                                                                                |                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                      | Die Angaben in dieser Anleitung beschreiben die Eigenschaften der Produkte, ohne diese zuzusichern.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                      | Es wird keine Haftung übernommen für Schäden und Betriebsstörungen, die entstehen durch:                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                      | Mißachten der Betriebsanleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                      | – Eigenmächtige Veränderungen am Antriebsregler                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                      | <ul><li>Bedienungsfehler</li><li>Unsachgemäßes Arbeiten an und mit dem Antriebsregler</li></ul>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                        |  |  |  |
| 0                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                        |  |  |  |
| Gewährleistung                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fs- und Lieferbedingungen der Lenze GmbH & C                                                                                   |                                        |  |  |  |
| <ul> <li>Gewährleistungsansprüche sofort nach Feststellen des Mangels oder Fehlers</li> <li>Die Gewährleistung erlischt in allen Fällen, in denen auch keine Haftungsansp</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 1 9                                                                                                                          | 1                                      |  |  |  |
| " "                                                                                                                                                                                  | Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | recyceln                                                                                                                       | entsorgen                              |  |  |  |
| <del> </del>                                                                                                                                                                         | Metall • -                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |                                        |  |  |  |
| I +                                                                                                                                                                                  | Kunststoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                              | -                                      |  |  |  |
| bestückte Leiterplatten -                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                | •                                      |  |  |  |

### Sicherheitshinweise



#### 2 Sicherheitshinweise

### 2.1 Sicherheits- und Anwendungshinweise für Lenze-Antriebsstromrichter

(gemäß: Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG)

#### 1. Allgemein

Während des Betriebes können Antriebsstromrichter ihrer Schutzart entsprechend spannungsführende, blanke, gegebenenfalls auch bewegliche oder rotierende Teile, sowie heiße Oberflächen besitzen.

Bei unzulässigem Entfernen der erforderlichen Abdeckung, bei unsachgemäßem Einsatz, bei falscher Installation oder Bedienung, besteht die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden.

Weitere Informationen sind der Dokumentation zu entnehmen.

Alle Arbeiten zum Transport, zur Installation und Inbetriebnahme sowie zur Instandhaltung sind von qualifiziertem Fachpersonal auszuführen (IEC 60364 bzw. CENELEC HD384 oder VDE 0100 und IEC-Report 664 oder VDE 0110 und nationale Unfallverhütungsvorschriften beachten). Qualifiziertes Fachpersonal im Sinne dieser grundsätzlichen Sicherheitshinweise sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer

## Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen. 2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Antriebsstromrichter sind Komponenten, die zum Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen bestimmt sind.

Bei Einbau in Maschinen ist die Inbetriebnahme der Antriebsstromrichter (d. h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes) solange untersagt, bis festgestellt wurde, daß die Maschine den Bestimmungen der EG-Richtlinie 98/37/EG (Maschinenrichtlinie) entspricht; EN 60204 (VDE 0113) ist zu beachten.

Die Inbetriebnahme (d. h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebes) ist nur bei Einhaltung der EMV-Richtlinie (89/336/EWG) erlaubt.

Die Antriebsstromrichter erfüllen die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG. Die harmonisierten Normen der Reihe EN 50178 (VDE 0160) in Verbindung mit EN 60439-1 (VDE 0660-500) und EN 60146 (VDE 0558) werden für die Antriebsstromrichter angewendet

Die technischen Daten sowie die Angaben zu Anschlußbedingungen sind dem Leistungsschild und der Dokumentation zu entnehmen und unbedingt einzuhalten.

#### 3. Transport, Einlagerung

Die Hinweise für Transport, Lagerung und sachgemäße Handhabung sind zu beachten.

Klimatische Bedingungen sind entsprechend EN 50178 (VDE 0160) einzuhalten.

#### 4. Aufstellung

Die Aufstellung und Kühlung der Geräte muß entsprechend den Vorschriften der zugehörigen Dokumentation erfolgen.

Die Antriebsstromrichter sind vor unzulässiger Beanspruchung zu schützen. Insbesondere dürfen bei Transport und Handhabung keine Bauelemente verbogen und/oder Isolationsabstände verändert werden. Die Berührung elektronischer Bauelemente und Kontakte ist zu vermeiden.

Antriebsstromrichter enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die leicht durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden können. Elektrische Komponenten dürfen nicht mechanisch beschädigt oder zerstört werden (unter Umständen Gesundheitsgefährdung!).

#### 5. Elektrischer Anschluß

Bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Antriebsstromrichtern sind die geltenden nationalen Unfallverhütungsvorschriften (z. B. VBG 4) zu beachten.

Die elektrische Installation ist nach den einschlägigen Vorschriften durchzuführen (z. B. Leitungsquerschnitte, Absicherungen, Schutzleiteranbindung). Darüberhinausgehende Hinweise sind in der Dokumentation enthalten.

Hinweise für die EMV-gerechte Installation - wie Schirmung, Erdung, Anordnung von Filtern und Verlegung der Leitungen - befinden sich in der Dokumentation der Antriebsstromrichter. Diese Hinweise sind auch bei CE-gekennzeichneten Antriebsstromrichtern stets zu beachten. Die Einhaltung der durch die EMV-Gesetzgebung geforderten Grenzwerte liegt in der Verantwortung des Herstellers der Anlage oder Maschine.

#### 6. Betrieb

Anlagen, in die Antriebsstromrichter eingebaut sind, müssen ggf. mit zusätzlichen Überwachungs- und Schutzeinrichtungen gemäß den jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen, z.B. Gesetz über technische Arbeitsmittel, Unfallverhütungsvorschriften usw. ausgerüstet werden. Veränderungen der Antriebsstromrichter mit der Bediensoftware sind gestattet.

Nach dem Trennen der Antriebsstromrichter von der Versorgungsspannung dürfen spannungsführende Geräteteile und Leistungsanschlüsse wegen möglicherweise aufgeladener Kondensatoren nicht sofort berührt werden. Hierzu sind die entsprechenden Hinweisschilder auf dem Antriebsstromrichter zu beachten.

Während des Betriebes sind alle Abdeckungen und Türen geschlossen zu halten.

#### 7. Wartung und Instandhaltung

Die Dokumentation des Herstellers ist zu beachten.

Diese Sicherheitshinweise sind aufzubewahren!

Beachten Sie auch die produktspezifischen Sicherheits- und Anwendungshinweise in dieser Anleitung!



## Sicherheitshinweise



## 2.2 Restgefahren

| Personenschutz | Überprüfen Sie vor Arbeiten am Antriebsregler, ob alle Leistungsklemmen, der Relaisausgang und die Pins der Schnittstelle FIF spannungslos sind, da                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <ul> <li>nach dem Netzabschalten die Leistungsklemmen U, V, W, BR1, BR2 und die Pins der Schnittstelle FIF noch minde-<br/>stens 3 Minuten lang gefährliche Spannungen führen.</li> </ul> |
|                | <ul> <li>bei gestopptem Motor die Leistungsklemmen L1, L2, L3; U, V, W, BR1, BR2 und die Pins der Schnittstelle FIF gefährliche Spannungen führen.</li> </ul>                             |
|                | <ul> <li>bei vom Netz getrenntem Antriebsregler die Relaisausgänge K11, K12, K14 gefährliche Spannungen führen können.</li> </ul>                                                         |
|                | <ul> <li>Wenn Sie die Funktion "Drehrichtungsvorgabe" über das digitale Signal DCTRL1-CW/CCW verwenden<br/>(C0007 = -013-, C0410/3 ≠ 255):</li> </ul>                                     |
|                | <ul> <li>Bei Drahtbruch oder bei Ausfall der Steuerspannung kann der Antrieb die Drehrichtung umkehren.</li> </ul>                                                                        |
|                | • Wenn Sie die Funktion "Fangschaltung" (C0142 = -2-, -3-) bei Maschinen mit geringem Massenträgheitsmoment und geringer Reibung verwenden:                                               |
|                | <ul> <li>Nach Reglerfreigabe im Stillstand kann der Motor kurzzeitig anlaufen oder kurzzeitig die Drehrichtung umkehren.</li> </ul>                                                       |
|                | Der Kühlkörper des Antriebsreglers hat eine Betriebstemperatur > 60 °C:                                                                                                                   |
|                | <ul> <li>Hautkontakt mit dem Kühlkörper führt zu Verbrennungen.</li> </ul>                                                                                                                |
| Geräteschutz   | Alle steckbaren Anschlußklemmen nur im spannungslosen Zustand aufstecken oder abziehen!                                                                                                   |
|                | • Zyklisches Ein- und Ausschalten der Versorgungsspannung des Antriebsreglers an L1, L2, L3 kann die Eingangsstrombegrenzung überlasten:                                                  |
|                | <ul> <li>Mindestens 3 Minuten zwischen Ausschalten und Wiedereinschalten warten.</li> </ul>                                                                                               |
|                | Bei entsprechenden Einstellungen der Antriebsregler kann der angeschlossene Motor überhitzt werden:                                                                                       |
|                | <ul> <li>Z. B. längerer Betrieb der Gleichstrombremse.</li> </ul>                                                                                                                         |
|                | <ul> <li>Längerer Betrieb eigenbelüfteter Motoren bei kleinen Drehzahlen.</li> </ul>                                                                                                      |
| Überdrehzahlen | Antriebe können gefährliche Überdrehzahlen erreichen (z. B. Einstellung hoher Ausgangsfrequenzen bei dafür ungeeigneten Motoren und Maschinen):                                           |
|                | <ul> <li>Die Antriebsregler bieten keinen Schutz gegen solche Betriebsbedingungen. Setzen Sie dafür zusätzliche Komponenten ein.</li> </ul>                                               |

## 2.3 Gestaltung der Sicherheitshinweise

Alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung sind einheitlich aufgebaut:



Signalwort (kennzeichnet die Schwere der Gefahr)

Hinweistext (beschreibt die Gefahr, gibt Hinweise, wie sie vermieden werden kann)

|                             | verwendete F          | Piktogramme                                              | Signalwörte | r                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warnung vor Personenschäden | A                     | Warnung vor ge-<br>fährlicher elektri-<br>scher Spannung | Gefahr!     | Warnt vor <b>unmittelbar drohender Gefahr</b> . Folgen bei Mißachtung: Tod oder schwerste Verletzungen.                                               |
|                             |                       | Warnung vor einer<br>allgemeinen Gefahr                  | Warnung!    | Warnt vor einer <b>möglichen</b> , <b>sehr gefährlichen Situation</b> .<br>Mögliche Folgen bei Mißachtung:<br>Tod oder schwerste Verletzungen.        |
|                             | $\overline{\nabla i}$ |                                                          | Vorsicht!   | Warnt vor einer möglichen, gefährlichen Situation.<br>Mögliche Folgen bei Mißachtung:<br>leichte oder geringfügige Verletzungen.                      |
| Warnung vor<br>Sachschäden  | STOP                  |                                                          | Stop!       | Warnt vor möglichen Sachschäden.<br>Mögliche Folgen bei Mißachtung:<br>Beschädigung des Antriebsreglers/Antriebssystems oder seiner<br>Umgebung.      |
| Sonstige Hin-<br>weise      | i                     |                                                          | Tip!        | Kennzeichnet einen allgemeinen, nützlichen Tip.<br>Wenn Sie ihn befolgen, erleichtern Sie sich die Handhabung des<br>Antriebsreglers/Antriebssystems. |



## 3 Technische Daten

## 3.1 Allgemeine Daten/Einsatzbedingungen

| Normen und Einsatzbedingungen |                                                   |                                                                       |                           |  |  |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Konformität                   | CE                                                | Niederspannungsricht                                                  | tlinie (73/23/EWG)        |  |  |  |  |
| Approbationen                 | UL 508                                            | Industrial Control Equ                                                | ipment (in Vorbereitung)  |  |  |  |  |
|                               | UL 508C                                           | Power Conversion Eq                                                   | uipment (in Vorbereitung) |  |  |  |  |
| Rüttelfestigkeit              | Beschleunigungsfest bis 2g (Germanis              | cher Lloyd, allgemeine Be                                             | edingungen)               |  |  |  |  |
| Klimatische Bedingungen       | Klasse 3K3 nach EN 50178 (ohne Beta               | sse 3K3 nach EN 50178 (ohne Betauung, mittlere relative Feuchte 85 %) |                           |  |  |  |  |
| Verschmutzungsgrad            | VDE 0110 Teil 2 Verschmutzungsgrad                | 2                                                                     |                           |  |  |  |  |
| Verpackung (DIN 4180)         | Staubverpackung                                   |                                                                       |                           |  |  |  |  |
| Zulässige Temperaturbereiche  | Transport                                         | -25 °C+70 °C                                                          |                           |  |  |  |  |
|                               | Lagerung                                          | Lagerung -25 °C+60 °C                                                 |                           |  |  |  |  |
|                               | Betrieb                                           | -10 °C+40 °C                                                          | ohne Leistungsreduzierung |  |  |  |  |
|                               |                                                   | +40 °C+55 °C                                                          | mit Leistungsreduzierung  |  |  |  |  |
| Zulässige Aufstellungshöhe h  | h ≤ 1000 m üNN                                    |                                                                       | ohne Leistungsreduzierung |  |  |  |  |
|                               | $1000 \text{ m "uNN} < h \le 4000 \text{ m "uNN}$ |                                                                       | mit Leistungsreduzierung  |  |  |  |  |
| Leistungsreduzierung          | schaltfrequenzabhängiges Derating:                | 3-3 (Bemessungs                                                       | sdaten)                   |  |  |  |  |
|                               | +40 °C < T <sub>U</sub> ≤ +55 °C:                 | 2.5 %/K (bezogen auf                                                  | Ausgangs-Bemessungsstrom) |  |  |  |  |
|                               | 1000 m üNN < h ≤ 4000 m üNN:                      | 5 %/1000 m                                                            |                           |  |  |  |  |
| Einbaulage                    | senkrecht hängend                                 |                                                                       |                           |  |  |  |  |
| Einbaufreiräume               | oberhalb                                          | 100 mm                                                                |                           |  |  |  |  |
|                               | unterhalb                                         | 100 mm                                                                |                           |  |  |  |  |
| DC-Verbundbetrieb             | möglich, außer E82EV251-2 und E82E                | V371-2                                                                |                           |  |  |  |  |

| Allgemeine elektrische Daten             |                                                                      |                      |                                                               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Störaussendung                           | Anforderungen nach EN 50081-1                                        |                      |                                                               |
|                                          | Grenzwertklasse A nach EN 55011<br>Grenzwertklasse B nach EN 55022   |                      |                                                               |
| Störfestigkeit                           | Anforderungen nach EN 61800-3                                        |                      |                                                               |
|                                          | Anforderungen                                                        | Norm                 | Schärfegrade                                                  |
|                                          | ESD                                                                  | EN 61000-4-2         | 3, d. h. 8 kV bei Luftentladung,<br>6 kV bei Kontaktentladung |
|                                          | HF-Einstrahlung (Gehäuse)                                            | EN 61000-4-3         | 3, d. h. 10 V/m; 271000 MHz                                   |
|                                          | Burst                                                                | EN 61000-4-4         | 3/4, d. h. 2 kV/5 kHz                                         |
|                                          | Surge<br>(Stoßspannung auf Netzleitung)                              | EN 61000-4-5         | 3, d. h. 1.2/50 μs,<br>1 kV Phase-Phase, 2 kV Phase-PE        |
| Isolationsfestigkeit                     | Überspannungskategorie III nach V                                    | /DE 0110             |                                                               |
| Ableitstrom gegen PE (nach EN 50178)     | > 3.5 mA                                                             |                      |                                                               |
| Schutzart                                | IP20                                                                 |                      |                                                               |
| Schutzmaßnahmen gegen                    | Kurzschluß, Erdschluß, Überspann<br>Motor-Übertemperatur (Eingang fü |                      | I <sup>2</sup> t-Überwachung)                                 |
| Schutzisolierung von Steuerschaltkreisen | Sichere Trennung vom Netz:                                           | Doppelte Basisisolie | erung nach EN 50178                                           |



| Steuerung un                | d Regelung               |                                                               |                                            |                                  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                             | Regelverfahren           | U/f-Kennliniensteuerung (linear,                              | quadratisch), Vectorregelung               |                                  |  |  |  |  |  |  |
| Schaltfrequer               | •                        | wahlweise 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz,                                |                                            |                                  |  |  |  |  |  |  |
| Maximalmom                  |                          |                                                               | Bemessungsleistung = Umrichter             | -Bemessungsleistung              |  |  |  |  |  |  |
| Momentenste                 |                          | 1 : 10 (3 50 Hz, konstante Dr                                 |                                            | 5 5                              |  |  |  |  |  |  |
|                             | Drehzahl-Kennlinien      |                                                               |                                            |                                  |  |  |  |  |  |  |
|                             |                          | 1.0 –                                                         | 1.8                                        |                                  |  |  |  |  |  |  |
|                             |                          |                                                               |                                            | 1000 1500 n [min <sup>-1</sup> ] |  |  |  |  |  |  |
| Sensorlose Di               | rahzahlregelung          | min. Ausgangsfrequenz                                         | 1.0 Hz (0 M <sub>N</sub> )                 |                                  |  |  |  |  |  |  |
|                             |                          | Stellbereich                                                  |                                            | ezogen auf 50 Hz)                |  |  |  |  |  |  |
|                             |                          | Genauigkeit                                                   | 0.5 %                                      | 50 Hz                            |  |  |  |  |  |  |
| _                           | T=                       | Rundlauf                                                      | ± 0.1 HZ                                   | 00 12                            |  |  |  |  |  |  |
| Ausgangs-                   | Bereich                  |                                                               | - 480 Hz + 480 Hz                          |                                  |  |  |  |  |  |  |
| frequenz                    | Auflösung                | absolut                                                       | 0.02 Hz                                    |                                  |  |  |  |  |  |  |
|                             |                          | normiert                                                      | Parameter: 0.01 %, Prozel                  |                                  |  |  |  |  |  |  |
|                             | digitale Sollwertvorgabe | Genauigkeit                                                   | ± 0.005 Hz (= ±100 ppm)                    |                                  |  |  |  |  |  |  |
|                             | analoge Sollwertvorgabe  | Linearität                                                    | _                                          | gnalpegel: 5 V oder 10 V         |  |  |  |  |  |  |
|                             |                          | Temperaturgang                                                |                                            | 40 °C                            |  |  |  |  |  |  |
|                             |                          | Offset                                                        | ±0%                                        |                                  |  |  |  |  |  |  |
| Analoge Ein-<br>gänge/Aus-  | mit Standard-I/O         | 1 Eingang, wahlweise bipolar<br>1 Ausgang                     |                                            |                                  |  |  |  |  |  |  |
| gänge                       | mit Application-I/O      | 2 Eingänge, wahlweise bipolar<br>2 Ausgänge                   |                                            |                                  |  |  |  |  |  |  |
| Digitale Ein-<br>gänge/Aus- | mit Standard-I/O         | 1 Ausgang                                                     | nzeingang 0 10 kHz; 1 Eingan               |                                  |  |  |  |  |  |  |
| gänge                       | mit Application-I/O      | 6 Eingänge, wahlweise 2 Frequ<br>2 Ausgänge, 1 Frequenzausgan | nzeingänge 0 100 kHz; 1 Eing<br>J 0 10 kHz | gang für Reglersperre            |  |  |  |  |  |  |
| Zykluszeit                  | digitale Eingänge        | 1 ms                                                          |                                            |                                  |  |  |  |  |  |  |
|                             | digitale Ausgänge        | 4 ms                                                          |                                            |                                  |  |  |  |  |  |  |
|                             | analoge Eingänge         | 2 ms                                                          |                                            |                                  |  |  |  |  |  |  |
|                             | analoge Ausgänge         | 4 ms (Glättungszeit: τ = 10 ms)                               |                                            |                                  |  |  |  |  |  |  |
| Relaisausgan                | 0 0                      | Wechsler, AC 240 V/3 A, DC 24 V/2 A 200 V/0.18 A              |                                            |                                  |  |  |  |  |  |  |
| generatorisch               |                          | Bremstransistor integriert                                    | -                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |
| (intern überw               |                          | externe Bremswiderstände: (                                   | 11-2)                                      |                                  |  |  |  |  |  |  |



### 3.2 Bemessungsdaten

### 3.2.1 Betrieb mit 150 % Überlast (Normalbetrieb)

|                                                 |                                                  | Тур                    | E82EV251_2B                                                 | E82EV371_2B                                               | E82EV5              | 551_2B               | E82EV7     | 751_2B     | E82EV1     | 52_2B | E82EV22              | 22_2B |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|------------|------------|-------|----------------------|-------|
| Netzspannung                                    |                                                  | U <sub>Netz</sub> [V]  | 1/N/PE AC 100 V - 0 % 264 V + 0 % ; 48 Hz - 0 % 62 Hz + 0 % |                                                           |                     |                      |            |            |            |       |                      |       |
|                                                 |                                                  |                        |                                                             | 3/PE AC 100 V - 0 % 264 V + 0 % ; 48 Hz - 0 % 62 Hz + 0 % |                     |                      |            |            |            |       |                      |       |
| alternative DC-Einspeisung an UDC [V] + UG, -UG |                                                  |                        | nicht n                                                     | nöglich                                                   |                     |                      | DC 14      | 10 V - 0 % | 360 V      | + 0 % |                      |       |
| Daten für Betrieb                               | an 1/N/PE (3/P                                   | E) AC 240 V            | 1/N/PE                                                      | 1/N/PE                                                    | 1/N/PE              | 3/PE                 | 1/N/PE     | 3/PE       | 1/N/PE     | 3/PE  | 1/N/PE <sup>3)</sup> | 3/PE  |
| Netz-Bemessungs                                 | sstrom                                           | I <sub>Netz</sub> [A]  | 3.4                                                         | 5.0                                                       | 6.0                 | 3.9                  | 9.0        | 5.2        | 15.0       | 9.1   | 18.0                 | 12.4  |
| Motorleistung (4pd                              | ol. ASM)                                         | P <sub>N</sub> [kW]    | 0.25                                                        | 0.37                                                      | 0.                  | 55                   | 0.         | 75         | 1.         | 5     | 2.2                  |       |
|                                                 |                                                  |                        | 0.34                                                        | 0.5                                                       | 0.75                |                      | 1.0        |            | 2.         | 0     | 3.0                  |       |
| Ausgangsleistung                                | U, V, W                                          | S <sub>N8</sub> [kVA]  | 0.68                                                        | 1.0                                                       | 1.2 1.6             |                      | .6         | 2.8        |            | 3.8   |                      |       |
| Ausgangsleistung                                | + U <sub>G</sub> , -U <sub>G</sub> <sup>2)</sup> | P <sub>DC</sub> [kW]   | DC-Verbund                                                  | nicht möglich                                             | 0.2                 |                      | 0          |            | 0.7        |       | 0                    |       |
| Ausgangs-Be-                                    | 2/4 kHz*                                         | I <sub>N24</sub> [A]   | 1.7                                                         | 2.4                                                       | 3.                  | 3.0                  |            | 4.0        |            | 7.0   |                      | )     |
| messungsstrom                                   | 8 kHz*                                           | I <sub>N8</sub> [A]    | 1.7                                                         | 2.4                                                       | 3                   | .0                   | 4.         | .0         | 7.0        |       | 9.5                  |       |
|                                                 | 16 kHz*                                          | I <sub>N16</sub> [A]   | 1.1                                                         | 1.6                                                       | 2.                  | 0                    | 2.         | .6         | 4.         | 6     | 6.2                  | 2     |
| Max. zulässiger                                 | 2/4 kHz*                                         | I <sub>max24</sub> [A] | 2.5                                                         | 3.6                                                       | 4.                  | 5                    | 6.         | .0         | 10         | .5    | 14.2                 | 2     |
| Ausgangsstrom<br>für 60s 1)                     | 8 kHz*                                           | I <sub>max8</sub> [A]  | 2.5                                                         | 3.6                                                       | 4.                  | 5                    | 6.         | .0         | 10         | .5    | 14.2                 | 2     |
| Tui bus "                                       | 16 kHz*                                          | I <sub>max16</sub> [A] | 1.7                                                         | 2.3                                                       | 2.                  | 9                    | 3.         | 9          | 6.         | 9     | 9.3                  | }     |
| Motorspannung U <sub>M</sub> [V]                |                                                  |                        |                                                             | 0                                                         | 3 × U <sub>Ne</sub> | <sub>tz</sub> / 0 Hz | . 50 Hz, w | ahlweise b | ois 480 Hz |       |                      |       |
| Verlustleistung (Be                             | etrieb mit I <sub>N8</sub> )                     | P <sub>v</sub> [W]     | 30                                                          | 40                                                        | 5                   | 0                    | 6          | 0          | 10         | 00    | 130                  | )     |
| Gewicht                                         |                                                  | m [kg]                 | 0.65                                                        | 0.65                                                      | 0.9                 | 95                   | 0.9        | 95         | 1.         | 4     | 1.4                  | 1     |

|                                                          |                                                  | Тур                    | E82EV551_4B E82EV751_4B |                   | E82EV                  | 152_4B                   | E82EV        | 222_4B       |       |       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------|-------|
| Netzspannung                                             |                                                  | U <sub>Netz</sub> [V]  |                         | 3/PE              | AC 320 V - 0 9         | 6 550 V + 0              | %; 48 Hz - 0 | 0 % 62 Hz -  | + 0 % |       |
| alternative DC-Eir<br>+ U <sub>G</sub> , -U <sub>G</sub> | nspeisung an                                     | U <sub>DC</sub> [V]    |                         |                   | [                      | OC 450 V - 0 %           | 770 V + 0 °  | %            |       |       |
| Daten für Betrieb an 3/PE AC                             |                                                  |                        | 400 V                   | 500 V             | 400 V                  | 500 V                    | 400 V        | 500 V        | 400 V | 500 V |
| Netz-Bemessungs                                          | sstrom <sup>4)</sup>                             | I <sub>Netz</sub> [A]  | 2.5                     | 2.0               | 3.3                    | 2.6                      | 5.5          | 4.4          | 7.3   | 5.8   |
| Motorleistung (4p                                        | ol. ASM)                                         | P <sub>N</sub> [kW]    | 0.                      | 55                | 0.                     | 75                       | 1            | .5           | 2     | .2    |
|                                                          |                                                  | P <sub>N</sub> [hp]    | 0.                      | 75                | 1                      | .0                       | 2            | .0           | 3     | .0    |
| Ausgangsleistung                                         | U, V, W                                          | S <sub>N8</sub> [kVA]  | 1.3                     |                   | 1.7                    |                          | 2.7          |              | 3.9   |       |
| Ausgangsleistung                                         | + U <sub>G</sub> , -U <sub>G</sub> <sup>2)</sup> | P <sub>DC</sub> [kW]   | 0.2                     |                   | 0                      |                          | 1.5          |              | 0.8   |       |
| Ausgangs-Be-                                             | 2/4 kHz*                                         | I <sub>N24</sub> [A]   | 1.8                     | 1.4               | 2.4                    | 1.9                      | 3.9          | 3.1          | 5.6   | 4.5   |
| messungsstrom                                            | 8 kHz*                                           | I <sub>N8</sub> [A]    | 1.8                     | 1.4               | 2.4                    | 1.9                      | 3.9          | 3.1          | 5.6   | 4.5   |
|                                                          | 16 kHz*                                          | I <sub>N16</sub> [A]   | 1.2                     | 1.1 <sup>5)</sup> | 1.6                    | 1.4 <sup>5)</sup>        | 2.5          | 2.3          | 3.6   | 3.4   |
| Max. zulässiger                                          | 2/4 kHz*                                         | I <sub>max24</sub> [A] | 2.7                     | 2.7               | 3.6                    | 3.6                      | 5.9          | 5.9          | 8.4   | 8.4   |
| Ausgangsstrom<br>für 60s <sup>1)</sup>                   | 8 kHz*                                           | I <sub>max8</sub> [A]  | 2.7                     | 2.7               | 3.6                    | 3.6                      | 5.9          | 5.9          | 8.4   | 8.4   |
| 16 kHz*                                                  |                                                  | I <sub>max16</sub> [A] | 1.8                     | 1.6               | 2.4                    | 2.2                      | 3.9          | 3.5          | 5.6   | 5.0   |
| Motorspannung U <sub>M</sub> [V]                         |                                                  |                        |                         |                   | $0 \dots 3 \times U_N$ | <sub>etz</sub> / 0 Hz 50 | Hz, wahlweis | e bis 480 Hz |       |       |
| Verlustleistung (Be                                      | etrieb mit I <sub>N8</sub> )                     | $P_{V}[W]$             | 50                      |                   | 60                     |                          | 100          |              | 130   |       |
| Gewicht                                                  |                                                  | m [kg]                 | 0.                      | 95                | 0.                     | 95                       | 1            | .4           | 1.4   |       |

Fettdruck = Daten für Betrieb bei Schaltfrequenz 8 kHz (Lenze-Einstellung)

- 1) Ströme für periodisches Lastwechselspiel mit 1 min Überstromdauer mit  $I_{maxx}$  und 2 min Grundlastdauer mit 75 %  $I_{Nx}$
- 2) Bei Betrieb mit leistungsangepaßtem Motor zusätzlich dem Zwischenkreis entnehmbare Leistung
- 3) Betrieb nur erlaubt mit Netzdrossel/Netzfilter
- $^{\rm 4)}$   $\,$  Bei Betrieb mit Netzfilter reduziert sich der Netzstrom um ca. 30 %
- 5) Max. zulässige Motorleitungslänge: 10 m geschirmt
- \* Schaltfrequenz des Wechselrichters



#### 3.2.2 Betrieb mit 120 % Überlast

- Der Antriebsregler kann mit den hier beschriebenen Einschränkungen im Dauerbetrieb h\u00f6her belastet werden. Die \u00dcberlastf\u00e4higkeit reduziert sich auf 120 %.
- Anwendungen:
  - Pumpen mit quadratischer Lastkennlinie
  - Lüfter
- Betrieb nur erlaubt
  - an Netzspannung 1/N/PE (3/PE) AC 240 V / 50 Hz/60 Hz oder 3/PE AC 400 V / 50 Hz/60 Hz.
  - Schaltfrequenzen ≤ 4 kHz (C0018).

|                                                                   |                                                | Тур                    | E82EV251_2B                 | E82EV371_2B                                 | E82EV                                                                                                | 551_2B | E82EV75   | 51_2B <sup>3)</sup> | E82EV1    | 152_2B | E82EV2            | 222_2B             |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|-----------|--------|-------------------|--------------------|--|
| Netzspannung                                                      |                                                | U <sub>Netz</sub> [V]  |                             |                                             | 00 V - 0 % 264 V + 0 % ; 48 Hz - 0 % 62 Hz + 0 %<br>00 V - 0 % 264 V + 0 % ; 48 Hz - 0 % 62 Hz + 0 % |        |           |                     |           |        |                   |                    |  |
| alternative DC-Einsp<br>+ U <sub>G</sub> , -U <sub>G</sub>        | eisung an                                      | U <sub>DC</sub> [V]    | nicht n                     | nöglich                                     |                                                                                                      |        | DC 14     | 0 V - 0 %           | 360 V +   | + 0 %  |                   |                    |  |
| Daten für Betrieb an                                              | 1/N/PE (3/P                                    | E) AC 240 V            | 1/N/PE                      | 1/N/PE                                      | 1/N/PE                                                                                               | 3/PE   | 1/N/PE    | 3/PE                | 1/N/PE    | 3/PE   | 1/N/PE            | 3/PE               |  |
| Netz-Bemessungsst                                                 | rom                                            | I <sub>Netz</sub> [A]  | 4.1                         |                                             | 7.2                                                                                                  | 4.2    | 9.0       | 5.2                 | 18.0      | 10.4   |                   |                    |  |
| Motorleistung (4pol.                                              | ASM)                                           | P <sub>N</sub> [kW]    | 0.37                        |                                             | 0.                                                                                                   | 75     | 1.1       |                     | 2         | .2     | 75                |                    |  |
|                                                                   |                                                | P <sub>N</sub> [hp]    | 0.5                         | ırlas                                       | 1.0                                                                                                  |        | 1.        | 1.5                 |           | 3.0    |                   | % Überlast<br>aubt |  |
| Ausgangsleistung U,                                               | V, W                                           | S <sub>N4</sub> [kVA]  | 0.8                         | CP <sup>e</sup>                             | 1.                                                                                                   | 1.4    |           | 1.6                 |           | 2.8    |                   |                    |  |
| Ausgangsleistung +                                                | U <sub>G</sub> , -U <sub>G</sub> <sup>2)</sup> | P <sub>DC</sub> [kW]   | DC-Verbund<br>nicht möglich | mit 120 % Ü<br>nicht erlaubt                | 0.75                                                                                                 |        | 0.75      |                     | 2.2       |        | Setrieb mit 120 % | nicht erlaubt      |  |
| Ausgangs-Bemes-<br>sungsstrom                                     | 2/4 kHz*                                       | I <sub>N24</sub> [A]   | 2.0                         | Betrieb mit 120 % Überlast<br>nicht erlaubt | 3.                                                                                                   | 3.6    |           | 4.8                 |           | 8.4    |                   | nich               |  |
| Max. zulässiger<br>Ausgangsstrom für<br>60s <sup>1)</sup>         | 2/4 kHz*                                       | I <sub>max24</sub> [A] | 2.5                         | Betri                                       | 4.                                                                                                   | 4.5    |           | 0                   | 10        | ).5    | Betri             |                    |  |
| Motorspannung                                                     | Motorspannung U <sub>M</sub> [V]               |                        |                             | 0                                           | . 3 × U <sub>Netz</sub>                                                                              | / 0 Hz | 50 Hz, wa | hlweise b           | is 480 Hz |        |                   |                    |  |
| Verlustleistung (Betrieb mit I <sub>Nx</sub> ) P <sub>v</sub> [W] |                                                | P <sub>v</sub> [W]     | 30                          |                                             | 5                                                                                                    | 0      | 6         | 0                   | 10        | 00     |                   | 130                |  |
| Gewicht                                                           |                                                | m [kg]                 | 0.65                        | 1                                           | 0.9                                                                                                  | 95     | 0.0       | 95                  | 1.        | .4     |                   | 1.4                |  |

|                                                            |                                                | Тур                    | E82EV551_4B                                                | E82EV751_4B <sup>3)</sup> | E82EV152_4B                                 | E82EV222_4B 3) |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| Netzspannung                                               |                                                | U <sub>Netz</sub> [V]  | 3/PE AC 320 V - 0 % 440 V + 0 % ; 48 Hz -0 % 62 Hz + 0 %   |                           |                                             |                |  |  |  |  |
| alternative DC-Einsp<br>+ U <sub>G</sub> , -U <sub>G</sub> | eisung an                                      | U <sub>DC</sub> [V]    |                                                            | DC 450 V - 0 %            | 620 V + 0 %                                 |                |  |  |  |  |
| Daten für Betrieb an 3/PE AC                               |                                                |                        | 400 V                                                      | 400 V                     | 400 V                                       | 400 V          |  |  |  |  |
| Netz-Bemessungsstr                                         | rom                                            | I <sub>Netz</sub> [A]  | 2.2                                                        | 2.9                       |                                             | 6.6            |  |  |  |  |
| Motorleistung (4pol.                                       | ASM)                                           | P <sub>N</sub> [kW]    | 0.75                                                       | 1.5                       | Пазі                                        | 3.0            |  |  |  |  |
|                                                            |                                                | P <sub>N</sub> [hp]    | 1.0                                                        | 2.0                       | e<br>H                                      | 4.0            |  |  |  |  |
| Ausgangsleistung U,                                        | V, W                                           | S <sub>N4</sub> [kVA]  | 1.5                                                        | 2.0                       | anp                                         | 4.7            |  |  |  |  |
| Ausgangsleistung + I                                       | U <sub>G</sub> , -U <sub>G</sub> <sup>2)</sup> | P <sub>DC</sub> [kW]   | 0.75                                                       | 0.75                      | 120<br>It eri                               | 3.0            |  |  |  |  |
| Ausgangs-Bemes-<br>sungsstrom                              | 2/4 kHz*                                       | I <sub>N24</sub> [A]   | 2.2                                                        | 2.9                       | Betrieb mit 120 % Überlast<br>nicht erlaubt | 6.7            |  |  |  |  |
| Max. zulässiger<br>Ausgangsstrom für<br>60s <sup>1)</sup>  | 2/4 kHz*                                       | I <sub>max24</sub> [A] | 2.7                                                        | 3.6                       | Betri                                       | 8.4            |  |  |  |  |
| Motorspannung                                              |                                                | U <sub>M</sub> [V]     | 0 3 × U <sub>Netz</sub> / 0 Hz 50 Hz, wahlweise bis 480 Hz |                           |                                             |                |  |  |  |  |
| Verlustleistung (Betrieb mit I <sub>Nx</sub> )             |                                                | P <sub>v</sub> [W]     | 50                                                         | 60                        |                                             | 130            |  |  |  |  |
| Gewicht                                                    |                                                | m [kg]                 |                                                            |                           |                                             |                |  |  |  |  |

 $<sup>^{1)}</sup>$  Ströme für periodisches Lastwechselspiel mit 1 min Überstromdauer mit  $I_{maxx}$  und 2 min Grundlastdauer mit 75 %  $I_{Nx}$ 

<sup>2)</sup> Bei Betrieb mit leistungsangepaßtem Motor zusätzlich dem Zwischenkreis entnehmbare Leistung

<sup>3)</sup> Betrieb nur erlaubt mit Netzdrossel/Netzfilter

<sup>\*</sup> Schaltfrequenz des Wechselrichters



## 3.3 Sicherungen und Leitungsquerschnitte

|             |                 |           |                 |                     | L1                                        | , L2, L3, N         | I, U, V, W, | PE              |                               |         |            |  |
|-------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------|------------|--|
|             |                 |           | Bet             | rieb mit 150 % Über | eb mit 150 % Überlast Betrieb mit 120 % Ü |                     |             |                 |                               |         | erlast     |  |
| Тур         | Netz            | Schmelzsi | cherung         | Sicherungsautomat   | Leitungsq                                 | Leitungsquerschnitt |             | cherung         | Sicherungsautomat Leitungsque |         | uerschnitt |  |
|             | VDE UL VDE      |           | mm <sup>2</sup> | AWG                 | VDE                                       | UL                  | VDE         | mm <sup>2</sup> | AWG                           |         |            |  |
| E82EV251_2B |                 | M6 A      | 5 A             | B6 A                | 1                                         | 17                  | M6 A        | 5 A             | B6 A                          | 1       | 17         |  |
| E82EV371_2B |                 | M10 A     | 10 A            | B10 A               | 1.5                                       | 15                  | -           | -               | -                             | -       | -          |  |
| E82EV551_2B | 1/N/PE AC 240 V | M10 A     | 10 A            | B10 A               | 1.5                                       | 15                  | M10 A       | 10 A            | B10 A                         | 1.5     | 15         |  |
| E82EV751_2B | 2/PE AC 240 V   | M16 A     | 15 A            | B16 A               | 2.5                                       | 14                  | M16 A       | 15 A            | B16 A                         | 2.5     | 14         |  |
| E82EV152_2B |                 | M20 A     | 20 A            | B20 A               | 2 x 1.5                                   | 2 x 15              | M20 A       | 20 A            | B20 A                         | 2 x 1.5 | 2 x 15     |  |
| E82EV222_2B |                 | M20 A     | 20 A            | B20 A               | 2 x 1.5                                   | 2 x 15              | -           | -               | -                             | -       | -          |  |
| E82EV551_2B |                 | M6 A      | 5 A             | B6 A                | 1                                         | 17                  | M6 A        | 5 A             | B6 A                          | 1       | 17         |  |
| E82EV751_2B | 2/DE AC 240 V   | M10 A     | 10 A            | B10 A               | 1.5                                       | 15                  | M10 A       | 10 A            | B10 A                         | 1.5     | 15         |  |
| E82EV152_2B | 3/PE AC 240 V   | M16 A     | 15 A            | B16 A               | 2.5                                       | 14                  | M16 A       | 15 A            | B16 A                         | 2.5     | 14         |  |
| E82EV222_2B |                 | M16 A     | 15 A            | B16 A               | 2.5                                       | 14                  | M16 A       | 15 A            | B16 A                         | 2.5     | 14         |  |
| E82EV551_4B |                 | M6 A      | 5 A             | B6 A                | 1                                         | 17                  | M6 A        | 5 A             | B6 A                          | 1       | 17         |  |
| E82EV751_4B | 2/DE AC 400 V   | M6 A      | 5 A             | B6 A                | 1                                         | 17                  | M6 A        | 5 A             | B6 A                          | 1       | 17         |  |
| E82EV152_4B | 3/PE AC 400 V   | M10 A     | 10 A            | B10 A               | 1.5                                       | 15                  | M10 A       | 10 A            | B10 A                         | 1.5     | 15         |  |
| E82EV222_4B |                 | M10 A     | 10 A            | B10 A               | 1.5                                       | 15                  | M10 A       | 10 A            | B10 A                         | 1.5     | 15         |  |

Nationale und regionale Vorschriften beachten (z. B. VDE 0113, EN 60204)

Beim Betrieb in einer UL-approbierten Anlage:

- Nur UL-approbierte Sicherungen und Sicherungshalter verwenden:
  - 500 V bis 600 V im Netzeingang (AC, F1 ... F3).
  - Auslösecharakteristik "H" oder "K5".
- Nur UL-approbierte Leitungen verwenden.





#### Installation 4



#### Stop!

Der Antriebsregler enthält elektrostatisch gefährdete Bauelemente!

Vor Arbeiten im Bereich der Anschlüsse muß sich das Personal von elektrostatischen Aufladungen befreien.

#### 4.1 Wichtige Hinweise

#### 4.1.1 Personenschutz

#### 4.1.1.1 Personenschutz mit Fehlerstrom-Schutzschaltern

|                                | Kennzeichnung auf dem Fehlerstrom-Schutzschalter |                                 |                                |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                | 2                                                | 52                              | 25                             |  |  |  |  |  |
| Fehlerstrom-Schutzschalter Typ | wechselstromsensitiv (RCCB, Typ AC)              | pulsstromsensitiv (RCCB, Typ A) | allstromsensitiv (RCCB, Typ B) |  |  |  |  |  |

Begriffsdefinition

Für "Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB)" wird im folgenden Text "FI-Schutzschalter" verwendet.

Schutz von Personen und Nutztieren

DIN VDE 0100 mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCCB):

- Die Antriebsregler haben intern einen Netzgleichrichter. Bei einem Körperschluß kann ein glatter Fehler-Gleichstrom die Auslösung der wechselstromsensitiven bzw. pulsstromsensitiven FI-Schutzschalter blockieren und somit die Schutzfunktion für alle an diesem FI-Schutzschalter betriebenen Betriebsmittel aufheben.
- Deshalb empfehlen wir
  - "pulsstromsensitive FI-Schutzschalter" in Anlagen mit Antriebsreglern mit einphasigem Netzanschluß (L1/N).
  - "allstromsensitive FI-Schutzschalter" in Anlagen mit Antriebsreglern mit dreiphasigem Netzanschluß (L1/L2/L3).

Anmerkung zum Einsatz allstromsensitiver FI-Schutzschalter

- Allstromsensitive FI-Schutzschalter sind erstmalig in der Europanorm EN 50178 beschrieben. Die EN 50178 wurde harmonisiert und ist seit Oktober 1997 in Kraft. Sie löst damit die nationale Norm VDE 0160 ab.
- Allstromsensitive FI-Schutzschalter sind auch in der IEC 755 beschrieben.

Bemessungsfehlerstrom

- FI-Schutzschalter mit einem Bemessungsfehlerstrom von:
  - ≥ 30 mA: E82EV251\_2B ... E82EV222\_2B
  - ≥ 300 mA: alle anderen Typen
- Es kann zu Fehlauslösungen des FI-Schutzschalters kommen durch
  - betriebsmäßig auftretende kapazitive Ausgleichsströme der Leitungsschirme (insbesondere bei langen, abgeschirmten Motorleitungen),
  - gleichzeitiges Zuschalten mehrerer Antriebsregler ans Netz,
  - Einsatz zusätzlicher Entstörfilter.

Installation

FI-Schutzschalter nur zwischen speisendem Netz und Antriebsregler installieren.

#### 4.1.1.2 Sonstige Maßnahmen für den Personenschutz

Potentialtrennung / Berührsicher- Die Steuereingänge und Steuerausgänge sind bei allen Antriebsreglern potentialfrei. Zur Berührsicherheit beachten Sie die Beschreibung der Klemmen der jeweiligen Antriebsregler.

Steckbare Klemmleisten

Alle steckbaren Anschlußklemmen nur im spannungslosen Zustand aufstecken oder abziehen!

Defekte Sicherungen wechseln

Wechseln Sie defekte Sicherungen nur im spannungslosen Zustand gegen den vorgeschriebenen Typ aus.

- Der Antriebsregler führt bis 3 Minuten nach dem Netzausschalten berührgefährliche Spannung.
- Im Verbundbetrieb muß bei allen Antriebsreglern die Reglersperre gesetzt und die Trennung vom Netz durchgeführt werden.

Antriebsregler vom Netz trennen Sicherheitstechnische Trennung des Antriebsreglers vom Netz nur über ein eingangsseitiges Schütz durchführen.



#### 4.1.2 Motorschutz

- Weitgehender Schutz gegen Überlastung:
  - Durch Überstromrelais oder Temperaturüberwachung.
  - Wir empfehlen, zur Temperaturüberwachung des Motors PTC (Kaltleiter) oder Temperaturschalter einzusetzen. (Lenze-Drehstrommotoren sind standardmäßig mit Temperaturschaltern bestückt)
  - PTC oder Temperaturschalter können am Antriebsregler angeschlossen werden.
- Nur Motoren einsetzen, deren Isolation für den Umrichterbetrieb geeignet ist:
  - Isolationsfestigkeit: max.  $\hat{u}$  = 1,5 kV, max. du/dt = 5 kV/ $\mu$ s
  - Lenze-Drehstrommotoren sind für den Umrichterbetrieb konzipiert.
  - Beim Einsatz von Motoren, deren Isolation nicht für den Umrichterbetrieb geeignet ist, nehmen Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Motorenlieferanten.

#### 4.1.3 Netzformen/Netzbedingungen

Beachten Sie die Einschränkungen bei den jeweiligen Netzformen!

| Netz                                   | Betrieb der Antriebsregler | Bemerkungen                                                                                 |
|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| mit geerdetem Sternpunkt (TT/TN-Netze) |                            | Bemessungsdaten der Antriebsregler einhalten.                                               |
| (IT-Netze)                             | geschützt ist              | Ein sicherer Betrieb bei Erdschluß<br>am Ausgang des Umrichters ist<br>nicht gewährleistet. |

#### 4.1.4 Wechselwirkungen mit Kompensationseinrichtungen

- Antriebsregler nehmen aus dem speisenden AC-Netz nur sehr geringe Grundschwingungs-Blindleistung auf. Eine Kompensation ist deshalb nicht erforderlich.
- Betreiben Sie Antriebsregler an Netzen mit Kompensationseinrichtungen, müssen Sie diese Einrichtungen verdrosselt ausführen.
  - Wenden Sie sich hierzu an den Lieferanten der Kompensationseinrichtung.

#### 4.1.5 Spezifikation der verwendeten Leitungen

- Die verwendeten Leitungen müssen den geforderten Approbationen am Einsatzort (z. B. UL) genügen.
- Kapazitätsarme Leitungen verwenden. Kapazitätsbelag:
  - Ader/Ader  $\leq$  75 pF/m
  - Ader/Schirm ≤ 150 pF/m
- Max. zulässige Motorleitungslänge ohne externe Maßnahmen:
  - geschirmt: 50 mungeschirmt: 100 m
- Die Wirksamkeit einer abgeschirmten Leitung ist bestimmt durch
  - eine gute Schirmanbindung.
  - einen niedrigen Schirmwiderstand.
    - Nur Schirme mit verzinntem oder vernickeltem Kupfer-Geflecht verwenden! Schirme aus Stahlgeflecht sind ungeeignet.
  - den Überdeckungsgrad des Schirmgeflechts:
     Mindestens 70 % bis 80 % mit Überdeckungswinkel 90°.



### 4.2 Mechanische Installation



Abb. 4-1 Mechanische Installation

|                            | a [mm] | <b>a1</b> [mm] | <b>b</b> [mm] | <b>b1</b> [mm] | <b>b2</b> [mm] | c [mm] | c1 [mm] | d [mm] | e [mm] |
|----------------------------|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------|---------|--------|--------|
| E82EV251_2B<br>E82EV371_2B |        |                | 170           | 140 - 160      | 120            |        |         |        |        |
| E82EV551_2B<br>E82EV751_2B |        |                | 230           | 200 - 220      | 180            |        |         |        |        |
| E82EV152_2B<br>E82EV222_2B | 60     | 30             | 290           | 260 - 280      | 240            | 140    | 16      | 6.5    | 27.5   |
| E82EV551_4B<br>E82EV751_4B |        |                | 230           | 200 - 220      | 180            |        |         |        |        |
| E82EV152_4B<br>E82EV222_4B |        |                | 290           | 260 - 280      | 240            |        |         |        |        |



### 4.3 Elektrische Installation

#### 4.3.1 Klemmleisten verdrahten



#### Stop!

- Klemmleisten erst verdrahten, dann aufstecken!
- Nur bei freigeschaltetem Antriebsregler aufstecken oder abziehen!
- Auch nicht benutzte Klemmleisten aufstecken, um Anschlüsse zu schützen.

#### So einfach geht's!



Abb. 4-2 Verdrahtung der Klemmleisten



#### 4.3.2 Leistungsanschlüsse



#### Stop!

Antriebsregler Typ E82EVxxx\_**2B** nur an 240 V-Netz anschließen! Höhere Netzspannung zerstört den Antriebsregler!

#### 4.3.2.1 Netzanschluß 240 V-Antriebsregler



Abb. 4-3 Netzanschluß 240 V-Antriebsregler

+ UG, -UG DC-Einspeisung



#### 4.3.2.2 Netzanschluß 400 V-Antriebsregler



Abb. 4-4 Netzanschluß 400 V-Antriebsregler

+ UG, -UG DC-Einspeisung

#### 4.3.2.3 Anschluß Motor/externer Bremswiderstand



Abb. 4-5 Motoranschluß

BR1, BR2 Externer Bremswiderstand

T1, T2 Temperaturüberwachung Motor (Kaltleiter (PTC) oder Temperaturschalter)



#### Tip!

Möglichst kurze Motorleitungen wirken sich positiv auf das Antriebsverhalten aus.



### 4.3.3 EMV-gerechte Installation



Abb. 4-6 EMV-gerechte Installation

#### Steuerleitungen und Netzleitungen räumlich getrennt von der Motorleitung verlegen!

Kapazitätsarme Leitungen verwenden. Kapazitätsbelag:

- Ader/Ader ≤ 75 pF/m
  - Ader/Schirm ≤ 150 pF/m
- **EMV-Kabelverschraubung**
- **■** Motorschaltungsart gemäß Typenschild
- **F** Montageplatte mit elektrisch leitender Oberfläche
- **G** Leitungsschirm großflächig auf PE-Potential legen. Beiliegende Befestigungsschellen verwenden.



#### 4.3.4 Steueranschlüsse

### 4.3.4.1 Klemmenbelegung Standard-I/O (X3)



| X3/              | Signaltyp         | Funktion<br>(Fettdruck = Lenze-Einstellung)                                   | Pegel                                                                  |                      |           | Technische Daten                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                | Analoger Eingang  | lst- oder Sollwerteingang<br>Bereich umschalten mit DIP-Schalter und<br>C0034 | 0 +5 V<br>0 +10 V<br>-10 V +10 V<br>0 +20 mA<br>+4 +20 mA<br>+4 +20 mA |                      | berwacht) | Auflösung: 10 Bit Linearitätsfehler: ±0.5 % Temperaturfehler: 0.3 % (0 +60 °C) Eingangswiderstand • Spannungssignal: > 50 kΩ • Stromsignal: 250 Ω |
| 62               | Analoger Ausgang  | Ausgangsfrequenz                                                              | 0 + 10 V                                                               |                      |           | Auflösung: 10 Bit<br>Linearitätsfehler: ±0.5 %<br>Temperaturfehler: 0.3 % (0 +60 °C)<br>Belastbarkeit: max. 2 mA                                  |
| 28               |                   | Reglersperre (CINH)                                                           | 1 = START                                                              |                      |           |                                                                                                                                                   |
| E1 <sup>1)</sup> |                   | Aktivierung von Festfrequenzen (JOG)                                          |                                                                        | E1                   | E2        |                                                                                                                                                   |
|                  |                   | JOG1 = 20 Hz<br>JOG2 = 30 Hz                                                  | JOG1                                                                   | 1                    | 0         | Eingangswiderstand: 3.3 kΩ                                                                                                                        |
| E2               | Digitale Ein-     | JOG2 = 50 Hz                                                                  | JOG2                                                                   | 0                    | 1         |                                                                                                                                                   |
|                  | gänge             |                                                                               | JOG3                                                                   | 1                    | 1         | 1 = HIGH (+12 +30 V)                                                                                                                              |
| E3               |                   | Gleichstrombremse (DCB)                                                       | 1 = DCB aktiv                                                          |                      |           | 0 = LOW (0 + 3 V)<br>(SPS-Pegel, HTL)                                                                                                             |
| E4               |                   | Drehrichtungsumkehr                                                           |                                                                        | E4                   |           | (Si 3-i egel, Titz)                                                                                                                               |
|                  |                   | Rechts-/Linkslauf (CW/CCW)                                                    | CW                                                                     | 0                    |           |                                                                                                                                                   |
|                  |                   |                                                                               | CCW                                                                    | 1                    |           |                                                                                                                                                   |
| A1               | Digitaler Ausgang | Betriebsbereit                                                                | 0/+20 V bei DC<br>0/+24 V bei DC                                       |                      |           | Belastbarkeit:<br>10 mA<br>50 mA                                                                                                                  |
| 9                | -                 | Interne, stabilisierte DC-Spannungsquelle für Sollwertpotentiometer           | +5.2 V (Bezug:                                                         | +5.2 V (Bezug: X3/7) |           | Belastbarkeit: max. 10 mA                                                                                                                         |
| 20               | -                 | Interne DC-Spannungsquelle zum Ansteuern der digitalen Eingänge und Ausgänge  | + 20 V (Bezug: X3/7)                                                   |                      |           | Belastbarkeit: max. 40 mA<br>(Summe aller Ausgangsströme!)                                                                                        |
| 59               | -                 | DC-Versorgung für A1                                                          | +20 V (intern, Brücke zu X3/20)                                        |                      |           |                                                                                                                                                   |
|                  |                   |                                                                               | +24 V (extern)                                                         |                      |           |                                                                                                                                                   |
| 7                | -                 | GND1, Bezugspotential für analoge Signale                                     | -                                                                      |                      |           | potentialgetrennt zu GND2                                                                                                                         |
| 39               | -                 | GND2, Bezugspotential für digitale Signale                                    | -                                                                      |                      | •         | potentialgetrennt zu GND1                                                                                                                         |

<sup>1)</sup> wahlweise Frequenzeingang 0 ... 10 kHz, Konfiguration über C0425



| Signal an X3/8              |     | Schalterstellung |     |     |     |   |  |
|-----------------------------|-----|------------------|-----|-----|-----|---|--|
|                             | 1   | 2                | 3   | 4   | 5   |   |  |
| 0 5 V                       | OFF | OFF              | ON  | OFF | OFF | 0 |  |
| 0 10 V (Lenze-Einstellung)  | OFF | OFF              | ON  | OFF | ON  | 0 |  |
| 0 20 mA                     | OFF | OFF              | ON  | ON  | OFF | 0 |  |
| 4 20 mA                     | OFF | OFF              | ON  | ON  | OFF | 1 |  |
| 4 20 mA drahtbruchüberwacht | OFF | OFF              | ON  | ON  | OFF | 3 |  |
| -10 V +10 V                 | ON  | ON               | OFF | OFF | OFF | 2 |  |



#### Tip!

- DIP-Schalter und C0034 unbedingt auf den gleichen Bereich einstellen, da sonst der Antriebsregler das analoge Eingangssignal an X3/8 falsch interpretiert.
- Wird ein Sollwertpotentiometer intern über X3/9 versorgt, unbedingt DIP-Schalter auf Spannungsbereich 0 ... 5 V einstellen. Sonst kann nicht der ganze Drehzahlbereich durchfahren werden.





#### 4.3.4.2 Klemmenbelegung Application-I/O (X3)



| X3/              | Signaltyp             | Funktion<br>(Fettdruck = Lenze-Einstellung)                                                                               | Pegel                                            |              |           | Technische Daten                                                                                           |
|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1U/2U<br>1I/2I   | Analoge Ein-<br>gänge | Ist- oder Sollwerteingänge (Leitspannung) Bereich umschalten mit Jumper und C0034  Ist- oder Sollwerteingänge (Leitstrom) | 0 + 5 V<br>0 + 10 V<br>-10 V + 10 V<br>0 + 20 mA |              |           | Auflösung: 10 Bit<br>Linearitätsfehler: ±0.5 %<br>Temperaturfehler: 0.3 % (0 +60 °C)<br>Eingangswiderstand |
| 11/21            |                       | Bereich umschalten mit Jumper und C0034                                                                                   | +4 +20 mA<br>+4 +20 mA                           | (drahtbruchü | berwacht) | • Spannungssignal: > $50 \text{ k}\Omega$<br>• Stromsignal: $250 \Omega$                                   |
| 62               | Analoge Aus-<br>gänge | Ausgangsfrequenz                                                                                                          | 0 + 10 V<br>0 + 20 mA<br>4 + 20 mA               |              |           | Auflösung: 10 Bit<br>Linearitätsfehler: ±0.5 %<br>Temperaturfehler: 0.3 % (0 +60 °C)                       |
| 63               |                       | Motorstrom                                                                                                                | 4 120 HW                                         |              |           | Belastbarkeit (0 + 10 V): max. 2 mA<br>$R_L$ (0/4 20 mA) $\leq$ 500 $\Omega$                               |
| 28               |                       | Reglersperre (CINH)                                                                                                       | 1 = START                                        |              |           |                                                                                                            |
| E1 <sup>1)</sup> |                       | Aktivierung von Festfrequenzen (JOG)                                                                                      |                                                  | E1           | E2        |                                                                                                            |
|                  |                       | JOG1 = 20 Hz                                                                                                              | JOG1                                             | 1            | 0         |                                                                                                            |
| E2 <sup>1)</sup> |                       | JOG2 = 30 Hz<br>JOG3 = 40 Hz                                                                                              | JOG2                                             | 0            | 1         | Eingangswiderstand: 3 kΩ                                                                                   |
|                  |                       | JUG3 = 40 HZ                                                                                                              | JOG3                                             | 1            | 1         | _ Emgangsvidorstand. 5 kaz                                                                                 |
| E3               | Digitale Ein-         | Gleichstrombremse (DCB)                                                                                                   | 1 = DCB                                          |              |           | 1 = HIGH (+ 12 + 30 V)                                                                                     |
| E4               | gänge                 | Drehrichtungsumkehr                                                                                                       |                                                  | E4           |           | 0 = LOW (0 + 3 V)                                                                                          |
|                  |                       | Rechts-/Linkslauf (CW/CCW)                                                                                                | CW                                               | 0            |           | (SPS-Pegel, HTL)                                                                                           |
|                  |                       |                                                                                                                           | CCW                                              | 1            |           |                                                                                                            |
| E5               | 1                     | nicht vorkonfiguriert                                                                                                     | -                                                | I            | I         |                                                                                                            |
| E6               | 1                     | nicht vorkonfiguriert                                                                                                     | -                                                |              |           |                                                                                                            |
| A1               | Digitale Aus-         | Betriebsbereit                                                                                                            |                                                  |              |           | Belastbarkeit:                                                                                             |
| A2               | gänge                 | nicht vorkonfiguriert                                                                                                     | 0/+ 20 V bei DC                                  |              |           | 10 mA<br>50 mA                                                                                             |
| A4               | Frequenzaus-          | Zwischenkreisspannung                                                                                                     | 0/+24 V bei DC                                   |              |           | 010 kHz                                                                                                    |
| A4               | gang                  | Zwischenkreisspannung                                                                                                     | HIGH: +18 V +24 V (HTL)<br>LOW: 0 V              |              |           | Belastbarkeit: max. 5 mA                                                                                   |
| 9                | -                     | Interne, stabilisierte DC-Spannungsquelle für Sollwertpotentiometer                                                       | +5.2 V (Bezug: X3/7)                             |              |           | Belastbarkeit: max. 10 mA                                                                                  |
| 20               | -                     | digitalen Eingänge und Ausgänge                                                                                           | + 20 V (Bezug: X3/7)                             |              |           | Belastbarkeit: max. 70 mA<br>(Summe aller Ausgangsströme!)                                                 |
| 59               | -                     | DC-Versorgung für A1                                                                                                      | +20 V (intern, Brücke zu X3/20)                  |              |           | -                                                                                                          |
|                  |                       |                                                                                                                           | +24 V (extern)                                   |              |           |                                                                                                            |
| 7                | -                     | GND1, Bezugspotential für analoge Signale                                                                                 | -                                                |              |           | potentialgetrennt zu GND2                                                                                  |

<sup>1)</sup> wahlweise Frequenzeingang 0 ... 100 kHz, ein- oder zweispurig, Konfiguration über C0425



| Signal                      | AINx   | X3/      | Jumper A  | Jumper B  | C0034          |
|-----------------------------|--------|----------|-----------|-----------|----------------|
| 0 5 V                       | 1<br>2 | 1U<br>2U | entfernen | entfernen |                |
| 0 10 V (Lenze-Einstellung)  | 1<br>2 | 1U<br>2U | 7 - 9     | 8 - 10    |                |
| -10 V + 10 V                | 1<br>2 | 1U<br>2U | 7 - 9     | 8 - 10    | 7-20           |
| 0 20 mA                     | 1<br>2 | 1I<br>2I |           |           | ] <del>□</del> |
| 4 20 mA                     | 1<br>2 | 1I<br>2I |           |           |                |
| 4 20 mA drahtbruchüberwacht | 1<br>2 | 1I<br>2I |           |           |                |

| Signal                     | AOUTx | X3/ | Jumper C | Jumper D |  |
|----------------------------|-------|-----|----------|----------|--|
| 0 10 V (Lenze-Einstellung) | 1     | 62  | 1 - 3    |          |  |
| 0 10 V (Lenze-Einsteilung) | 2     | 63  |          | 2 - 4    |  |
| 0 20 mA                    | 1     | 62  | 3 - 5    |          |  |
| 0 20 ITIA                  | 2     | 63  |          | 4 - 6    |  |



#### Tip!

- Jumper und C0034 für jeden Analogeingang unbedingt auf den gleichen Bereich einstellen, da sonst der Antriebsregler die analoge Eingangssignale an AIN1 und AIN2 falsch interpretiert.
- Wird ein Sollwertpotentiometer intern über X3/9 versorgt, unbedingt Jumper auf Spannungsbereich 0 ... 5 V einstellen. Sonst kann nicht der ganze Drehzahlbereich durchfahren werden.



### 4.3.5 Anschluß Relaisausgang



Abb. 4-7 Anschluß Relaisausgang K1

PES HF-Schirmabschluß durch PE-Anbindung über Schirmschelle

| X1.2/ | Signaltyp     | Funktion<br>(Fettdruck = Lenze-Einstellung) | Relaisstellung geschaltet | Technische Daten            |
|-------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| K11   | Relaisausgang | Relaisausgang Öffner<br>TRIP                | geöffnet                  | AC 240 V/3 A                |
| K12   |               | Relaismittelkontakt                         |                           | DC 24 V/2 A DC 200 V/0.18 A |
| K14   |               | Relaisausgang Schließer<br>TRIP             | geschlossen               | einfach basisisoliert       |



#### Gefahr!

- Die Klemmen des Relaisausgangs sind einfach basisisoliert (einfache Trennstrecke).
- Berührsicherheit bei defekter Trennstrecke ist nur durch zusätzliche Maßnahmen gewährleistet.



#### Tip!

Relaisausgang konfigurieren: (22 7-43)



### 5 Inbetriebnahme

#### 5.1 Bevor Sie beginnen



#### Tip!

- Der Antriebsregler ist werksseitig so eingestellt, daß folgende leistungszugeordnete, vierpolige Asynchron-Normmotoren betrieben werden können:
  - 230/400 V, 50 Hz
  - 280/480 V, 60 Hz
  - 400 V, 50 Hz
- Halten Sie die jeweilige Einschaltreihenfolge ein. ( 5-5)
- Bei Störungen während der Inbetriebnahme hilft Ihnen das Kapitel "Fehlersuche und Störungsbeseitigung": (
   — 8-1)

#### 5.1.1 Überprüfen Sie ...

#### ... vor dem Zuschalten der Netzspannung

- Die Verdrahtung auf Vollständigkeit, Kurzschluß und Erdschluß
- Wenn kein Funktionsmodul verwendet wird (Lieferzustand):
  - Ist die FIF-Abdeckkappe aufgesteckt?
- Wenn die interne Spannungsquelle X3/20 des Standard-I/O verwendet wird:
  - Sind die Klemmen X3/7 und X3/39 gebrückt?

#### ... vor der Reglerfreigabe die Einstellung der wichtigsten Antriebsparameter

- Ist die U/f-Nennfrequenz an die Schaltungsart des Motors angepaßt? (🗆 7-4)
- Ist die Konfiguration der analogen Eingänge und Ausgänge an die Verdrahtung angepaßt?
   (\*\*\*\subset\$ 7-35)
- Ist die Konfiguration der digitalen Eingänge und Ausgänge an die Verdrahtung angepaßt?
   (1) 7-41)
- Sind die für Ihre Anwendung relevanten Antriebsparameter richtig eingestellt?

Ggf. mit Keypad oder PC anpassen. ( 6-1 ff)



# 5.1.2 Das User-Menü - Die wichtigsten Antriebsparameter für die Inbetriebnahme auf einen Blick

Im User-Menü finden Sie alle Antriebsparameter, um eine Standardanwendung mit linearer U/f-Kennliniensteuerung in Betrieb zu nehmen. Nach jedem Netzschalten ist das User-Menü aktiv.



#### Tip!

- Über C0002 "Parametersatz-Transfer" können Sie bequem Konfigurationen von Antriebsregler zu Antriebsregler transferieren oder wieder den Lieferzustand herstellen, indem Sie die Lenze-Einstellung laden.
- Ausführliche Informationen über das User-Menü: (🗆 7-54)

#### So ändern Sie die Parameter im User-Menü:

| Aktion |                        | Tastenfolge Ergebnis Bemerkung |                    | Bemerkung                                                                                                                           | Beispiel      |                               |  |
|--------|------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--|
| 1.     | Keypad auf-<br>stecken |                                | Disp XX.XX Hz      | Die Funktion Disp ist aktiv. Angezeigt wird der erste Code im User-<br>Menü (C0517/1, Lenze-Einstellung: C0050 = Ausgangsfrequenz). |               |                               |  |
| 2.     | Antriebsregler sperren | STOP                           | RDY IMP            | Nur notwendig, wenn Sie den Parametersatz-Transfer (C0002) durchführen wollen                                                       |               |                               |  |
| 3.     | Parameter              | 00                             | Code               |                                                                                                                                     |               | C0012 (Hochlaufzeit) von      |  |
| 4.     | einstellen 💍 XXXX      |                                | XXXX               | Code auswählen                                                                                                                      | 0012          | 5.00 s auf 1.00 s verringern. |  |
| 5.     |                        | •                              | SubCode<br>001     | Bei Codes ohne Subcodes: Sprung sofort zu Para                                                                                      |               |                               |  |
| 6.     |                        | 00                             | XXX                | Subcode auswählen                                                                                                                   |               |                               |  |
| 7.     |                        | •                              | Para               |                                                                                                                                     | <b>5.00</b> s |                               |  |
| 8.     | <b>⊘⊘</b> XXXXX        |                                | XXXXX              | Parameter einstellen                                                                                                                | 1.00 s        |                               |  |
| 9.     |                        | ENTER                          | STO <sub>C</sub> E | Eintrag bestätigen, wenn → blinkt                                                                                                   |               |                               |  |
|        |                        | •                              |                    | Eintrag bestätigen, wenn → nicht blinkt;  st inaktiv                                                                                |               |                               |  |
| 10.    |                        |                                |                    | "Schleife" wieder bei 3. beginnen, um weitere Parameter einzustellen                                                                |               |                               |  |



### Die Lenze-Einstellung des User-Menüs:

| Antriebsparameter                               |                              | Code    | Lenze-Eins | tellung        |                 |            |            |                | Ausführliche<br>Beschreibung |
|-------------------------------------------------|------------------------------|---------|------------|----------------|-----------------|------------|------------|----------------|------------------------------|
| Anzeigewerte                                    |                              |         |            |                |                 |            |            |                |                              |
| Ausgangsfrequenz                                |                              | C0050   |            | nur Anzeige    |                 |            |            |                |                              |
| Analoge Eingangsigna                            | ale                          |         |            |                |                 |            |            |                |                              |
| Bereich Sollwertvorgab                          | Bereich Sollwertvorgabe      |         |            |                |                 |            |            |                |                              |
| mit Funktionsmodul Sta                          | andard-I/O                   | C0034   | -0-        | 0 +5 V/0       | . +10 V/0 +2    | 20 mA      | Analogein  | gang 1 (X3/8)  |                              |
| mit Funktionsmodul Ap                           | plication-I/O                | C0034/1 | -0-        | 0 +5 V/0       | . +10 V         |            | Analogein  | gang 1 (X3/1U) |                              |
|                                                 |                              | C0034/2 | -0-        | 0 +5 V/0       | . +10 V         |            | Analogein  | gang 2 (X3/2U) |                              |
| Digitale Eingangsigna                           | le                           |         |            |                |                 |            |            |                |                              |
| Feste Konfiguration dig                         |                              | C0007   | -0-        | E4             | E3              | E2         | E1         |                | □ 7-41                       |
|                                                 | alen Funktionen des An-      |         |            | CW/CCW         | DCB             | J0G2/3     | J0G1/3     |                |                              |
| triebsregiers über die d<br>werden)             | ligitalen Eingänge aktiviert |         |            | Rechtslauf/    | Gleichstrom-    | LOW        | HIGH       | JOG1 (20 Hz)   |                              |
| Werderij                                        |                              |         |            | Linkslauf      | bremse          | HIGH       | LOW        | JOG2 (30 Hz)   |                              |
|                                                 |                              |         |            |                |                 | HIGH       | HIGH       | JOG3 (40 Hz)   |                              |
|                                                 |                              |         |            |                |                 |            | Festfreque | nzen           |                              |
| Maschinendaten                                  |                              |         |            | 1              | 1               |            |            |                |                              |
| Drehzahlbereich                                 | min. Ausgangsfrequenz        | C0010   | 0.00 Hz    |                |                 |            |            |                | □ 7-13                       |
|                                                 | max. Ausgangsfrequenz        | C0011   | 50.00 Hz   |                |                 |            |            |                |                              |
| Hoch- und Ablaufzei-                            | Hochlaufzeit                 | C0012   | 5.00 s     |                |                 |            |            |                | □ 7-15                       |
| ten                                             | Ablaufzeit                   | C0013   | 5.00 s     |                |                 |            |            |                |                              |
| Antriebsverhalten                               | 1                            | 1       |            | 1              |                 |            |            |                |                              |
| Strom-, Drehmoment-,                            | U/f-Nennfrequenz             | C0015   | 50.00 Hz   |                |                 |            |            |                | □ 7-4                        |
| Leistungsverhalten                              | U <sub>min</sub> -Anhebung   | C0016   | 0.00 %     |                |                 |            |            |                |                              |
| Parametersatz-Transf                            | er                           |         |            |                |                 |            |            |                |                              |
|                                                 |                              | C0002   | -0-        | Funktion ausge | eführt          |            |            |                | □ 7-52                       |
| Ausgewählten Paramet                            | ersatz des Antriebsreglers   |         |            | -1-            | Lenze-Einstellu | ing ⇔ PAR  | 1          |                |                              |
|                                                 | eicherten Einstellung über-  |         |            | -2-            | Lenze-Einstellu | ing ⇔ PAR: | 2          |                |                              |
| schreiben                                       |                              |         |            | -3-            | Lenze-Einstellu | ing ⇔ PAR: | 3          |                |                              |
|                                                 |                              |         |            | -4-            | Lenze-Einstellu | ing ⇔ PAR  | 4          |                |                              |
| Alle Parametersätze de<br>Daten des Keypads übe | =                            |         | -10-       | Keypad ⇒ PAR   | 21 PAR4         |            |            |                |                              |
| Einzelnen Parametersa                           | tz des Antriebsreglers mit   |         |            | -11-           | Keypad ⇒ PAR    | 21         |            |                |                              |
| den Daten des Keypads                           |                              |         | -12-       | Keypad ⇒ PAR   | 22              |            |            |                |                              |
|                                                 |                              |         | -13-       | Keypad ⇒ PAR   |                 |            |            |                |                              |
|                                                 |                              |         | -14-       | Keypad ⇒ PAR   |                 |            |            |                |                              |
| Alle Parametersätze de<br>Keypad kopieren       | s Antriebsreglers in das     |         |            | -20-           | PAR1 PAR4       | ⇒ Keypad   |            |                |                              |
| Erweiterter Parameters                          | atz-Transfer                 | 1       |            | -3180-         |                 |            |            |                | □ 7-52                       |





### 5.1.3 Das Menü "ALL" - Zugriff auf alle Antriebsparameter

Im Menü "ALL" finden Sie **alle** Antriebsparameter. Damit können Sie das Antriebsverhalten optimieren oder die Einstellungen für die Inbetriebnahme spezieller Anwendungen vornehmen.



#### Tip!

Die Codetabelle ist in der gleichen Reihenfolge sortiert wie das Menü "ALL". ( 14-9)

#### So ändern Sie die Parameter im Menü "ALL":

| Aktio | n                      | Tastenfolge | Ergebnis       | Bemerkung                                                                                                                           | Beispi | el                                   |
|-------|------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 1.    | Keypad auf-<br>stecken |             | Disp XX.XX Hz  | Die Funktion Disp ist aktiv. Angezeigt wird der erste Code im User-<br>Menü (C0517/1, Lenze-Einstellung: C0050 = Ausgangsfrequenz). |        |                                      |
| 2.    | In das Menü            | 00          | 0              | Wechsel in Funktionsleiste 2                                                                                                        |        |                                      |
| 3.    | "ALL" wech-<br>seln    | 00          | Menu           |                                                                                                                                     |        |                                      |
| 4.    |                        | 00          | RLL            | Menü "ALL" (Liste aller Codes) auswählen                                                                                            |        |                                      |
| 5.    |                        | 0-0         | 0              | Auswahl bestätigen und Wechsel in Funktionsleiste 1                                                                                 |        |                                      |
| 6.    | Antriebsregler sperren | STOP        | RDY IMP        | Nur notwendig, wenn Sie C0002, C0148, C0174 und/oder C0469 ändern                                                                   |        | C0412, Subcode 3 mit Wert 3 belegen. |
| 7.    | Parameter              | 00          | Code           |                                                                                                                                     |        |                                      |
| 8.    | einstellen             | 00          | XXXX           | Code auswählen                                                                                                                      | 0412   |                                      |
| 9.    |                        | •           | SubCode<br>001 | Bei Codes ohne Subcodes: Automatischer Sprung zu Para.                                                                              |        |                                      |
| 10.   |                        | 00          | XXX            | Subcode auswählen                                                                                                                   | 003    |                                      |
| 11.   |                        | •           | Para           |                                                                                                                                     |        |                                      |
| 12.   |                        | 00          | XXXXX          | Parameter einstellen                                                                                                                | 3      |                                      |
| 13.   |                        | ENTER       | STO-E          | Eintrag bestätigen, wenn → angezeigt wird                                                                                           |        |                                      |
|       |                        | •           |                | Eintrag bestätigen, wenn → nicht angezeigt wird;  ist inaktiv                                                                       |        |                                      |
| 14.   |                        |             |                | "Schleife" wieder bei 7. beginnen, um weitere Parameter einzustellen                                                                |        |                                      |

#### Wichtige Lenze-Einstellungen im Menü "ALL"

| Antriebsparameter                  | Code                   | Lenze-Eins | Beschreibung |                                                                       |               |
|------------------------------------|------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Analoge / digitale E               | ingangsignale          | '          |              |                                                                       |               |
| Freie Konfiguration ar             | naloge Eingangssignale | C0412      |              |                                                                       | <b>1</b> 7-35 |
|                                    |                        | C0412/1    | -1-          | Quelle Sollwert 1 (NSET1-N1): X3/8 bzw. X3/1U oder X3/1I              |               |
|                                    |                        | C0412/2    | -1-          | Quelle Sollwert 2 (NSET1-N2): X3/8 bzw. X3/1U oder X3/1I              |               |
| Maschinendaten                     |                        |            |              |                                                                       |               |
| Stromgrenzwerte                    | motorisch              | C0022      | 150 %        |                                                                       |               |
|                                    | generatorisch          | C0023      | 150 %        |                                                                       |               |
| Antriebsverhalten                  | -                      |            |              |                                                                       |               |
| Strom-,                            | Betriebsart            | C0014      | -2-          | lineare U/f-Kennlinie U ~ f mit konstanter U <sub>min</sub> -Anhebung | □ 7-2         |
| Drehmoment-,<br>Leistungsverhalten | Schlupfkompensation    | C0021      | 0.0 %        |                                                                       | □ 7-6         |



# 5.2 Inbetriebnahme ohne Funktionsmodul



- Der Antriebsregler ist nur funktionsfähig mit aufgesteckter FIF-Abdeckkappe!
  - Fehlt die FIF-Abdeckkappe, blinkt die grüne LED (Keypad: RDY IMP). Der Regler ist gesperrt.
  - Die FIF-Abdeckkappe ist bei Auslieferung aufgesteckt. Sie befindet sich unter der Blindkappe (siehe Ausklappseite vorne).
- Da der Antriebsregler ohne Funktionsmodul keine Steuerklemmen hat, kann das Starten und Stoppen während des Betriebs auch über Netzschalten erfolgen.
  - Bei zyklischen Schaltvorgängen: Pausenzeit von 3 Minuten beachten!
- Die Funktion set speichert bei Netzschalten oder Betriebsunterbrechungen den Sollwert zum Zeitpunkt der Unterbrechung. Nach Netzwiederkehr läuft der Antrieb selbsttätig wieder an!
- Wenn der Antrieb in Schritt 3. nicht anläuft (MP erlischt nicht), RUN drücken, um den Regler freizugeben.

| Schritt                                             |                                       |                                            | Reaktion des Antriebs                    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Keypad auf die Schnittstelle AlF aufstecken (□ 6-2) |                                       |                                            |                                          |
| 2. Netzspannung zuschalten.                         | Der Antriebsregler ist nach ca. 1 Sek | Die grüne LED leuchtet.<br>Keypad: RDY IMP |                                          |
| 3. Sollwert über die Funktion                       | Set aktivieren                        | Disp Set                                   |                                          |
| Set vorgeben.                                       | Rechtslauf                            | 0                                          | IMP erlischt<br>Der Antrieb läuft jetzt. |
|                                                     | Linkslauf                             | 0                                          | Das Display zeigt die Ausgangsfrequenz.  |
| Ggf. Antriebsverhalten opti-<br>mieren.             | □ 7-1 ff.                             |                                            |                                          |



# 5.3 Inbetriebnahme mit Funktionsmodul Standard-I/O



- Die Inbetriebnahme mit Lenze-Einstellung ist ohne Keypad möglich, wenn Sie Schritt 6. nicht durchführen müssen.
- Wenn Sie die Inbetriebnahme mit einer von der Lenze-Einstellung abweichenden Konfiguration durchführen, lesen Sie die Anweisungen in der Spalte "mit individueller Einstellung".
- Achten Sie darauf,
  - daß Sie mit dem Dip-Schalter am Funktionsmodul den Sollwertbereich richtig eingestellt haben,
  - und C0034 an die Einstellung des Dip-Schalters angepaßt ist.
  - Beispiel: Sollwertvorgabe (0 ... 5 V) über Potentiometer an X3/7, X3/8 und X3/9

     ⇒ C0034 = 0, Dip-Schalter 1 = OFF, 2 = OFF, 3 = ON, 4 = OFF, 5 = OFF
- Der Antriebsregler ist nur funktionsfähig, wenn HIGH-Pegel an X3/28 anliegt (Reglerfreigabe über Klemme).
  - Beachten Sie, daß die Reglersperre über mehrere Quellen gesetzt werden kann. Die Quellen wirken wie eine Reihenschaltung von Schaltern.
  - Wenn der Antrieb trotz Reglerfreigabe über X3/28 nicht anläuft, überprüfen Sie, ob noch über eine andere Quelle Reglersperre gesetzt ist (□ 7-12).

| Schritt                                                 | mit Lenze-E                   | instellu                                                       | ng  | mit individueller Einstellung | Reaktion des Antriebs |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Keypad auf die Schnittstelle AIF aufstecken. (     6-2) |                               |                                                                |     |                               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| Netzspannung zuschalten.                                | Der Antriebsr<br>Die Reglersp | 0                                                              |     | ca. 1 Se                      | ekunde                | betriebsbereit.                                                                                                                                                                                                                                            | Die grüne LED blinkt.<br>Keypad: RDY IMP |
| 3. Digitale Eingänge ansteuern.                         |                               | E4                                                             | E3  | E2                            | E1                    | Digitale Eingänge über C0410 an Ihre Anwendung anpassen.                                                                                                                                                                                                   |                                          |
|                                                         | Rechtslauf                    | LOW                                                            | LOW | LOW                           | LOW                   | Digitale Eingänge so ansteuern, daß der An-                                                                                                                                                                                                                |                                          |
|                                                         | Linkslauf                     | HIGH                                                           | LOW | LOW                           | LOW                   | fen kann.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| 4. Sollwert vorgeben.                                   | An X3/8 Spar                  | nnung 0                                                        | +10 | V eins                        | tellen.               | <ul> <li>Je nach Stellung des Dip-Schalters am Modul:         <ul> <li>An X3/8 Strom oder Spannung anlegen</li> <li>C0034 überprüfen</li> </ul> </li> <li>Weitere Möglichkeiten für die Sollwertvorgabe:         <ul> <li>(1) 7-19)</li> </ul> </li> </ul> |                                          |
| 5. Regler über Klemme freigeben.                        | X3/28 = HIGH                  | Die grüne LED leuchtet.  IMP erlischt Der Antrieb läuft jetzt. |     |                               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| Ggf. Antriebsverhalten optimieren.                      | □ 7-1 ff.                     |                                                                |     |                               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |



# 5.4 Inbetriebnahme mit Funktionsmodul Application-I/O



- Die Inbetriebnahme mit Lenze-Einstellung ist ohne Keypad möglich, wenn Sie Schritt 6. nicht durchführen müssen.
- Wenn Sie die Inbetriebnahme mit einer von der Lenze-Einstellung abweichenden Konfiguration durchführen, lesen Sie die Anweisungen in der Spalte "mit individueller Einstellung".
- · Achten Sie darauf,
  - daß Sie mit den Jumpern A und B am Funktionsmodul den Sollwertbereich richtig eingestellt haben
  - und daß C0034 an die Einstellung der Jumper angepaßt ist.
  - Beispiel: Bipolare Sollwertvorgabe (-10 V ... +10 V) über X3/1U

     ⇒ C0034/1 = 1, Jumper A in Position "7 9"
- Der Antriebsregler ist nur funktionsfähig, wenn HIGH-Pegel an X3/28 anliegt (Reglerfreigabe über Klemme).
  - Beachten Sie, daß die Reglersperre über mehrere Quellen gesetzt werden kann. Die Quellen wirken wie eine Reihenschaltung von Schaltern.
  - Wenn der Antrieb trotz Reglerfreigabe über X3/28 nicht anläuft, überprüfen Sie, ob noch über eine andere Quelle Reglersperre gesetzt ist (□ 7-12).

| Schritt                                                | mit Lenze-E                   | instellu | ng  |          |         | mit individueller Einstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reaktion des Antriebs                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-----|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Keypad auf die Schnittstelle AlF aufstecken. ( 6-2) |                               |          |     |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |
| 2. Netzspannung zuschalten.                            | Der Antriebsr<br>Die Reglersp |          |     | ca. 1 Se | ekunde  | betriebsbereit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die grüne LED blinkt.<br>Keypad: RDY IMP                      |
| 3. Digitale Eingänge ansteuern.                        |                               | E4       | E3  | E2       | E1      | <ul> <li>Digitale Eingänge über C0410 an Ihre Anwendung anpassen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
|                                                        | Rechtslauf                    | LOW      | LOW | LOW      | LOW     | Digitale Eingänge so ansteuern, daß der An-      Digitale Eingänge so ansteuern, daß der Ansteuern so ansteuern so ansteuern, daß der Ansteuern so ansteuern s |                                                               |
|                                                        | Linkslauf                     | HIGH     | LOW | LOW      | LOW     | trieb nach Reglerfreigabe über Klemme anlau-<br>fen kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |
| 4. Sollwert vorgeben.                                  | An X3/8 Spar                  | nnung 0  | +10 | Veins    | tellen. | <ul> <li>Je nach Jumperstellung am Modul</li> <li>Strom an X3/11 oder X3/21 anlegen</li> <li>oder Spannung an X3/1U oder X3/2U anlegen</li> <li>C0034 überprüfen</li> <li>Weitere Möglichkeiten für die Sollwertvorgabe:</li> <li>(1) 7-19)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
| 5. Regler über Klemme freigeben.                       | X3/28 = HIGH (+ 12 + 30 V)    |          |     |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die grüne LED leuchtet.  MP erlischt Der Antrieb läuft jetzt. |
| Ggf. Antriebsverhalten optimieren.                     | □ 7-1 ff.                     |          |     |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |



# 5.5 Inbetriebnahme mit Bus-Funktionsmodulen

Die Inbetriebnahmeschritte finden Sie:

| Kombination Antriebsregler + Funktionsmodul | Beschreibung                                    |  |  |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|
| Systembus (CAN)                             | □ 9-1 ff.                                       |  |  |  |
| PROFIBUS-DP                                 | Siehe Betriebsanleitung der Bus-Funktionsmodule |  |  |  |
| INTERBUS                                    |                                                 |  |  |  |
| LECOM-B (RS485)                             |                                                 |  |  |  |



# 6.1 Allgemeines

- Durch Parametrierung können Sie den Antriebsregler an Ihre Anwendungen anpassen. Die ausführliche Beschreibung der Funktionen finden Sie in der Funktionsbibliothek. (
   — 7-1 ff.)
- Die möglichen Einstellungen für die Funktionen sind in Codes organisiert:
  - Codes sind numeriert und beginnen mit einem "C".
  - Die Codetabelle bietet eine schnellen Überblick über alle Codes. Die Codes sind als "Nachschlagewerk" numerisch aufsteigend sortiert. (
     — 14-9)
  - Jeder Code enthält Parameter, mit denen Sie Ihren Antrieb einstellen und optimieren können.
  - Zur übersichtlicheren Parametrierung haben einige Codes Subcodes, die die Parameter enthalten (Beispiel: C0410).
- Sie parametrieren entweder über ein Kommunikationsmodul Keypad/LECOM-A (RS232) oder über ein Feldbus-Funktionsmodul, die als Zubehör lieferbar sind.



#### Tip!

- Eine Übersicht über alle konfigurierbaren Signale finden Sie in den Signalflußplänen. (🗆 14-1)
- Falls Sie bei der Parametrierung "den roten Faden" verlieren sollten, laden Sie mit C0002 die Lenze-Einstellung und beginnen Sie von vorn.

# 6.2 Parametrierung mit den Kommunikationsmodulen

Über die Kommunikationsmodule können Sie

- Ihren Antriebsregler parametrieren
- Ihren Antriebsregler steuern (z. B. sperren und freigeben)
- Sollwerte vorgeben
- Betriebsdaten anzeigen
- Parametersätze zu anderen Antriebsreglern transferieren



#### Tip!

Das Einstecken oder Entfernen der Kommunikationsmodule und das Parametrieren ist während des Betriebs möglich.



### 6.2.1 Parametrierung mit dem Keypad

Das Parametrieren des Antriebsreglers erfolgt über die Tastatur des Keypad.

Ohne Handterminal können Sie das Keypad direkt auf die Schnittstelle AIF aufstecken. Mit Handterminal kann es über unterschiedlich lange Leitungen mit AIF verbunden werden.

# 6.2.1.1 Allgemeine Daten/Einsatzbedingungen

| Isolationsspannung zur Bezugserde/PE | 50 V AC                                                                  |  |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Schutzart                            | IP55                                                                     |  |  |  |
| Umgebungstemperatur                  | im Betrieb: -10 +60 °C<br>Transport: -25 +60 °C<br>Lagerung: -25 +60 °C  |  |  |  |
| Klimatische Bedingungen              | Klasse 3K3 nach EN 50178 (ohne Betauung, mittlere relative Feuchte 85 %) |  |  |  |
| Abmessungen (L x B x H)              | 75 mm x 62 mm x 23 mm                                                    |  |  |  |

#### 6.2.1.2 Installation/Inbetriebnahme

| Mit Handterminal                                                                       | Ohne Handterminal                            | Prinzipieller Aufbau |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Ggf. Keypad in das Handterminal einstecken und verschrauben.                           | Keypad auf die Schnittstelle AIF aufstecken. |                      |
| Handterminal über Verbindungsleitung<br>mit der Schnittstelle AIF verbinden.           |                                              | E82ZWLXXX            |
| Bei eingeschalteter Netzspannung ist das K<br>Sie können mit dem Antrieb kommunizierer | 8200 vector                                  |                      |



### Tip!

- Das Keypad ist/wird im Handterminal rückseitig mit einer Schraube befestigt (Gummi-Ummantelung entfernen).
- Sie können das Keypad mit dem "Einbau-Set (Tür)" z. B. in einer Schaltschrankwand befestigen (Tafelausschnitt 45,3 x 45,3 mm).

### 6.2.1.3 Anzeigen und Funktionen





|          | Funktionst        | asten                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|          | Taste             | Funktion                                                                                         | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | RUN               | Antriebsregler freigeben                                                                         | X3/28 muß auf HIGH-Pegel liegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | STOP              | Antriebsregler sperren (CINH) oder Quickstop (QSP)                                               | Konfiguration in C0469.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 02                | Wechsel Funktionsleiste 1 ↔ Funktionsleiste 2                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 00                | Nach rechts/links in der aktiven Funktionsleiste.                                                | Die aktuelle Funktion wird eingerahmt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 00                | Wert vergrößern/verkleinern.<br>Schnell ändern: Taste gedrückt halten                            | Nur blinkende Werte sind veränderbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | ENTER             | Parameter abspeichern, wenn → blinkt.<br>Bestätigung durch 570-E in der Anzeige.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В        |                   | Statusanzeigen (Beschreibung der Störungsmeldungen: ( 8-1 ff)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | Anzeige           | Bedeutung                                                                                        | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | RDY               | Betriebsbereit                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | IMP               | Impulssperre                                                                                     | Leistungsausgänge gesperrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | Imax              | Eingestellte Stromgrenze überschritten                                                           | C0022 (motorisch) oder C0023 (generatorisch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | Warn              | Warnung aktiv                                                                                    | ( , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | Trip              | Fehler aktiv                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С        | Bargrapha         | nzeine                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <u> </u> | baryrapiia        | In C0004 eingestellter Wert in %. (Lenze-Einstellung: Geräteauslastung C0056).                   | Anzeigebereich: - 180 % + 180 % (jeder Teilstrich = 20 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D        | Funktionsleiste 1 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | Funktion          | Bedeutung                                                                                        | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | Set               | Sollwertvorgabe über 👀                                                                           | Nicht möglich bei aktivem Paßwortschutz (Display = "LOE")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | Disp              | Anzeigefunktion:  User-Menü, Speicherplatz 1 (C0517/1), anzeigen  Aktiven Parametersatz anzeigen | Nach jedem Netzeinschalten aktiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | Code              | Codes auswählen                                                                                  | Anzeige der aktiven Codenummer im 4stelligen Display G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | SubCode           | Subcodes auswählen                                                                               | Anzeige der aktiven Subcodenummer im 3stelligen Display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                   | Parameterwert eines (Sub-)Codes ändern                                                           | Anzeige der aktiverr subsodernammer im sitemigen bisplay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | Para H/L          | Werte anzeigen, die länger als 5 Stellen sind                                                    | Anzeige des aktueilen werts im 5steiligen Display 🗓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | [17.6]            | H: höherwertige Stellen                                                                          | Anzeige "HI" im Display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                   | L: niederwertige Stellen                                                                         | Anzeige "LD" im Display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E        | Funktionsl        |                                                                                                  | , and the second |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | Funktion          | Bedeutung                                                                                        | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | PS                | Parametersatz 1 Parametersatz 4 zum Ändern auswählen                                             | <ul> <li>Anzeige z. B. PS 2 (F)</li> <li>Das Aktivieren der Parametersätze ist nur über digitale Signale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | Bus               | Teilnehmer am Systembus (CAN) auswählen                                                          | möglich (Konfiguration mit C0410).  Der ausgewählte Teilnehmer ist vom aktuellen Antrieb aus parame trierbar.  == = Funktion aktiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | Menu              | Menü auswählen Nach jedem Netzschalten ist das User-Menü aktiv. Bei Bedarf                       | u5Er Liste der Codes im User-Menü (C0517)  RLL Liste aller Codes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                   | nach ALL wechseln.                                                                               | Funci Nur spezifische Codes für die Funktionsmodule INTERBU PROFIBUS-DP und LECOM-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# 6.2.1.4 Parameter ändern und speichern mit dem Keypad



#### Tip!

Nach jedem Netzschalten ist das User-Menü aktiv. Um alle Codes aufrufen zu können, müssen Sie in das Menü  $\it BLL$  wechseln.

| Aktion |                        | Tastenfolge | Ergebnis       | Bemerkung                                                                                                                           | Beispie | el                          |
|--------|------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| 1.     | Keypad auf-<br>stecken |             | Disp XX.XX Hz  | Die Funktion Disp ist aktiv. Angezeigt wird der erste Code im User-<br>Menü (C0517/1, Lenze-Einstellung: C0050 = Ausgangsfrequenz). |         |                             |
| 2.     | Ggf. in das            | 02          | 0              | Wechsel in Funktionsleiste 2                                                                                                        |         |                             |
| 3.     | Menü "ALL"<br>wechseln | 00          | Menu           |                                                                                                                                     |         |                             |
| 4.     |                        | 00          | RLL            | Menü "ALL" (Liste aller Codes) auswählen                                                                                            |         |                             |
| 5.     |                        | 0⊷2         | 0              | Auswahl bestätigen und Wechsel in Funktionsleiste 1                                                                                 |         |                             |
| 6.     | Antriebsregler sperren | STOP        | RDY IMP        | Nur notwendig, wenn Sie C0002, C0148, C0174 und/oder C0469 ändern                                                                   |         |                             |
| 7.     | Parameter              | 00          | Code           |                                                                                                                                     |         | C0412, Subcode 3 mit Wert 3 |
| 8.     | einstellen             | 00          | XXXX           | Code auswählen                                                                                                                      | 0412    | belegen.                    |
| 9.     |                        | •           | SubCode<br>001 | Bei Codes ohne Subcodes: Automatischer Sprung zu Para                                                                               |         |                             |
| 10.    |                        | 00          | XXX            | Subcode auswählen                                                                                                                   | 003     |                             |
| 11.    |                        | •           | Para           |                                                                                                                                     |         |                             |
| 12.    |                        | 00          | XXXXX          | Parameter einstellen                                                                                                                | 3       |                             |
| 13.    |                        | ENTER       | STOrE          | Eintrag bestätigen, wenn → blinkt                                                                                                   |         |                             |
|        |                        | •           |                | Eintrag bestätigen, wenn → nicht blinkt;  st inaktiv                                                                                |         |                             |
| 14.    |                        |             |                | "Schleife" wieder bei 7. beginnen, um weitere Parameter einzustellen                                                                |         |                             |

#### 6.2.1.5 Parametersatz wechseln



# Tip!

Mit dem Keypad können Sie nur die Parametersätze wechseln, um die Parameter zu ändern. Um einen Parametersatz für den Betrieb zu aktivieren, müssen Sie digitale Signale verwenden (Konfiguration mit C0410)!

Den im Betrieb gerade aktiven Parametersatz können Sie sich in der Funktion [Disp] anzeigen lassen.

| Aktio | n                    | Tastenfolge | Ergebnis | Bemerkung                                           | Beispiel |                            |  |
|-------|----------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------------|--|
| 1.    | Funktion aus-        | 02          | 0        | Wechsel in Funktionsleiste 2                        |          | Parametersatz 2 auswählen. |  |
| 2.    | wählen PS            |             | PS       |                                                     |          |                            |  |
| 3.    | Parametersatz        | 00          | 1 4      | Zu verändernden Parametersatz wählen                | 2        |                            |  |
| 4.    | auswählen            | 02          | 0        | Auswahl bestätigen und Wechsel in Funktionsleiste 1 |          |                            |  |
| 5.    | Parameter einstellen |             |          | We in Kap. 6.2.1.4 beschrieben                      |          |                            |  |



# 6.2.1.6 Systembusteilnehmer fernparametrieren



# Tip!

Statt über die Funktion 🔤 können Sie den Systembusteilnehmer auch über C0370 auswählen.

| Aktio | n                        | Tastenfolge  | Ergebnis | Bemerkung Be                                                                                           |    | Beispiel                     |  |  |
|-------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|--|--|
| 1.    | Funktion aus-            | 1-2 <b>2</b> |          | Wechsel in Funktionsleiste 2                                                                           |    | Systembusteilnehmer 32 fern- |  |  |
| 2.    | wählen                   |              | Bus      |                                                                                                        |    | parametrieren.               |  |  |
| 3.    | Adresse des              | 00           | 1 63     | Teilnehmeradresse auswählen. ( 9-5 ff)                                                                 | 32 |                              |  |  |
| 4.    | Teilnehmers<br>auswählen | 02           | <b>0</b> | Adresse bestätigen und Wechsel in Funktionsleiste 1<br>Der Teilnehmer ist jetzt fernparametrierbar     |    |                              |  |  |
| 5.    | Parameter einstellen     |              |          | Wie in Kap. 6.2.1.4 beschrieben<br>Alle Einstellungen werden an den ausgewählten Teilnehmer umgeleitet |    |                              |  |  |

# 6.2.1.7 Einträge im User-Menü ändern



# Tip!

Ausführliche Informationen über das User-Menü: (🗆 7-54)

| Aktion Taste |                     | Tastenfolge | Ergebnis | Bemerkung                                                                                | Beispie | el                                                         |
|--------------|---------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 1.           | In das Menü         | 02          | 0        | Wechsel in Funktionsleiste 2                                                             |         |                                                            |
| 2.           | "ALL" wech-<br>seln | 00          | Menu     |                                                                                          |         |                                                            |
| 3.           |                     | 00          | RLL      | Menü "ALL" (Liste aller Codes) auswählen                                                 |         |                                                            |
| 4.           |                     | 0-0         | 0        | Auswahl bestätigen und Wechsel in Funktionsleiste 1                                      |         |                                                            |
| 5.           | User-Menü           | •           | Code     |                                                                                          |         | C0014 (Betriebsart) auf Platz 2                            |
| 6.           | auswählen           | 0           | 0517     | Code für User-Menü                                                                       | 0517    | im User-Menü eintragen. Die<br>bestehende Einstellung wird |
| 7.           | Speicherplatz       | 00          | SubCode  | In C0517/1 gespeicherter Code wird angezeigt                                             |         | überschrieben.                                             |
|              | auswählen           |             | 001      | (Lenze-Einstellung: Ausgangsfrequenz C0050)                                              |         |                                                            |
| 8.           |                     | ٥           | 001 010  | Subcode auswählen                                                                        | 002     |                                                            |
| 9.           | Eintrag ändern      | •           | Para     |                                                                                          |         |                                                            |
| 10.          |                     | 00          | XXXXX    | Codenummer eingeben                                                                      | 14      |                                                            |
|              |                     |             |          | Es wird nicht geprüft, ob die Codenummer existiert! """ eingeben, um Eintrag zu löschen. |         |                                                            |
| 11.          |                     | ENTER       | STOrE    | Eintrag bestätigen                                                                       |         |                                                            |
| 12.          |                     |             |          | "Schleife" wieder bei 7. beginnen, um weitere Speicherplätze zu ändern                   |         |                                                            |



#### 6.2.1.8 Paßwortschutz aktivieren

(Verfügbar ab Gerätestand E82 ... Vx11 in Kombination mit Keypad, Stand E82B ... Vx10)



# Tip!

- Bei aktivem Paßwortschutz (C0094 = 1 ... 9999) haben Sie nur noch freien Zugriff auf das User-Menü.
- Um alle anderen Funktionen ausführen zu können, müssen Sie zuerst das Paßwort eingeben.
- Vergessen Sie nicht Ihr Paßwort! Wenn Sie das Paßwort vergessen haben, wenden Sie sich an den Lenze-Service.

#### Paßwortschutz aktivieren

| Aktio | Aktion Tastenfolge Ergebn  |            | Ergebnis | Bemerkung                                           | Beispie  | el                                                                                                                    |  |  |
|-------|----------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1.    | In das Menü                | 0-2        | 0        | Wechsel in Funktionsleiste 2                        |          |                                                                                                                       |  |  |
| 2.    | "ALL" wech-<br>seln        | 00         | Menu     |                                                     |          |                                                                                                                       |  |  |
| 3.    |                            | 00         | RLL      | Menü "ALL" (Liste aller Codes) auswählen            |          |                                                                                                                       |  |  |
| 4.    |                            | 0-2        | 0        | Auswahl bestätigen und Wechsel in Funktionsleiste 1 |          |                                                                                                                       |  |  |
| 5.    | Paßwort ein-               | •          | Code     |                                                     |          | Paßwort 123 eingeben und ak-                                                                                          |  |  |
| 6.    | geben                      | ٥          | 0094     | Code für Paßwort                                    | 0094     | tivieren                                                                                                              |  |  |
| 7.    |                            | •          | Para     |                                                     |          |                                                                                                                       |  |  |
| 8.    |                            | <b>O</b> > | XXXX     | Paßwort einstellen                                  | 123      |                                                                                                                       |  |  |
| 9.    |                            | ENTER      | STOrE    | Paßwort bestätigen                                  |          |                                                                                                                       |  |  |
| 10.   | Paßwort akti-              | 0-2        | 0        | Wechsel in Funktionsleiste 2                        |          |                                                                                                                       |  |  |
| 11.   | vieren durch<br>Wechsel in | 00         | Menu     |                                                     |          |                                                                                                                       |  |  |
| 12.   | das User-                  | 00         | uSEr     | User-Menü auswählen                                 |          |                                                                                                                       |  |  |
| 13.   | Menü                       | Menü       | Menü     | 0-2                                                 | <b>0</b> | Auswahl bestätigen und Wechsel in Funktionsleiste 1<br>Das Schlüssel-Symbol zeigt an, daß der Paßwortschutz aktiv ist |  |  |

#### Paßwortgeschützte Funktion aufrufen

| Aktio | n                                                | Tastenfolge  | Ergebnis        | Bemerkung                                                                                 | Beispie | el                                     |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| 1.    | Paßwortge-<br>schützte<br>Funktion auf-<br>rufen | verschiedene | PRSS<br>0<br>•— | Es wurde versucht, eine paßwortgeschützte Funktion aufzurufen $\mathcal D$ blinkt         |         | Paßwort 123 temporär deakti-<br>vieren |
| 2.    | Paßwortschutz<br>temporär de-<br>aktivieren      | 0            | PRSS<br>XXXX    | Paßwort einstellen                                                                        | 123     |                                        |
| 3.    |                                                  | ENTER        | STOrE           | Paßwort bestätigen<br><b>○</b> erlischt                                                   |         |                                        |
| 4.    | Freier Zugriff<br>auf alle Funk-<br>tionen       | verschiedene |                 | Sie können jetzt wieder auf alle Funktionen frei zugreifen                                |         |                                        |
| 5.    | Paßwortschutz                                    | 0-0          | 0               | Wechsel in Funktionsleiste 2                                                              |         |                                        |
| 6.    | erneut aktivie-<br>ren durch                     | 00           | Menu            |                                                                                           |         |                                        |
| 7.    | Wechsel in                                       | 00           | uSEr            | User-Menü auswählen                                                                       |         |                                        |
| 8.    | das User-<br>Menü                                | 1-2          | <b>0</b>        | Auswahl bestätigen und Wechsel in Funktionsleiste 1<br>Der Paßwortschutz ist wieder aktiv |         |                                        |



### Paßwortschutz dauerhaft deaktivieren

| Aktio | n                                  | Tastenfolge | Ergebnis           | Bemerkung                                                                       | Beispie | el                                 |
|-------|------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|
| 1.    | In das Menü<br>"ALL" wech-<br>seln | 0-0         | PRSS<br>0<br>•—•   | D blinkt                                                                        |         | Paßwort 123 dauerhaft deaktivieren |
| 2.    |                                    | ٥           | PRSS<br>XXXX       | Paßwort einstellen                                                              | 123     |                                    |
| 3.    |                                    | ENTER       | STO <sub>r</sub> E | Paßwort bestätigen  — erlischt                                                  |         |                                    |
| 4.    |                                    | 0-2         | 0                  | Wechsel in Funktionsleiste 2                                                    |         |                                    |
| 5.    |                                    | 00          | Menu               |                                                                                 |         |                                    |
| 6.    |                                    | 00          | RLL                | Menü "ALL" (Liste aller Codes) auswählen                                        |         |                                    |
| 7.    |                                    | 0-2         | 0                  | Auswahl bestätigen und Wechsel in Funktionsleiste 1                             |         |                                    |
| 8.    | Paßwortschutz                      | •           | Code               |                                                                                 |         |                                    |
| 9.    | dauerhaft de-<br>aktivieren        | ٥           | 0094               | Code für Paßwort                                                                | 0094    |                                    |
| 10.   |                                    | •           | Para               |                                                                                 |         |                                    |
| 11.   |                                    | ٥           | 0                  | Paßwort löschen                                                                 | 0       |                                    |
| 12.   |                                    | ENTER       | STOrE              | Eintrag bestätigen<br>Sie haben jetzt wieder freien Zugriff auf alle Funktionen |         |                                    |



# 6.2.2 Parametrierung mit dem Kommunikationsmodul LECOM-A (RS232)

Das Kommunikationsmodul LECOM-A (RS232) koppelt den Antriebsregler über die RS232-Schnittstelle an einen übergeordneten Leitrechner (z. B. PC).

Um mit dem Kommunikationsmodul zu arbeiten, benötigen Sie die Zubehörkomponenten:

- Parametriersoftware "Global Drive Control (GDC)", Version 3.2 oder höher
- PC-Systemkabel

# 6.2.2.1 Allgemeine Daten/Einsatzbedingungen

| Kommunikationsmodul Typ              | EMF2102IB-V001 (LECOM-A/B)                                               |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Kommunikations-Medium                | RS232 (LECOM-A)                                                          |  |  |
| Kommunikations-Protokoll             | LECOM-A/B V2.0                                                           |  |  |
| Übertragungs-Zeichenformat           | 7E1: 7 Bit ASCII, 1 Stopbit, 1 Startbit, 1 Paritätsbit (gerade)          |  |  |
| Baudrate [Bit/s]                     | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200                                            |  |  |
| LECOM-A Teilnehmer                   | Slave                                                                    |  |  |
| Netzwerk-Topologie                   | Punkt-zu-Punkt                                                           |  |  |
| Max. Anzahl Teilnehmer               | 1                                                                        |  |  |
| Max. Leitungslänge                   | 15 m                                                                     |  |  |
| Kommunikationszeit                   | Siehe Tabelle                                                            |  |  |
| PC-Anschluß                          | 9polige Sub-D-Buchse                                                     |  |  |
| DC-Spannungsversorgung               | Intern                                                                   |  |  |
| Isolationsspannung zur Bezugserde/PE | 50 V AC                                                                  |  |  |
| Schutzart                            | IP20                                                                     |  |  |
| Umgebungstemperatur                  | im Betrieb: 0 +50 °C Transport: -25 +70 °C Lagerung: -25 +55 °C          |  |  |
| Klimatische Bedingungen              | Klasse 3K3 nach EN 50178 (ohne Betauung, mittlere relative Feuchte 85 %) |  |  |
| Abmessungen (L x B x H)              | 75 mm x 62 mm x 23 mm                                                    |  |  |



# 6.2.2.2 Kommunikationszeiten

Die Zeit, die zur Kommunikation mit dem Antrieb notwendig ist, kann in aufeinanderfolgende Zeitabschnitte aufgeteilt werden:

| Abschnitt | aktive Komponente                | Aktion                                                                               |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| t0        | Anwendungsprogramm im Leitsystem | Startet Anforderung an den Antriebsregler                                            |
| t1        | Software-Treiber im Leitsystem   | Konvertiert Anforderungsdaten in das LECOM-A/B-Protokoll und startet die Übertragung |
| t2        |                                  | Kommunikation (= serielle Übertragung) zum Antriebsregler (Telegrammlaufzeit)        |
| t3        | Antriebsregler                   | Bearbeitet die Anforderung und startet die Antwort                                   |
| t4        |                                  | Kommunikations-Antwort wird übertragen (Telegrammlaufzeit)                           |
| t5        | Software-Treiber im Leitsystem   | Wertet Antwort aus und konvertiert in das Format des Anwendungsprogramms             |
| t6        | Anwendungsprogramm im Leitsystem | Erhält Ergebnis                                                                      |

| Telegrammlaufzeit (t2, t4) [ms] | elegrammlaufzeit (t2, t4) [ms]                     |         |      |      |      |       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------|------|------|------|-------|
|                                 |                                                    | 1200    | 2400 | 4800 | 9600 | 19200 |
| Telegrammtyp SEND               | t2 <sub>Standard</sub> (Parameterwert = 9 Zeichen) | 150     | 75   | 37.5 | 18.8 | 9.4   |
| (Daten zum Antrieb senden)      | zusätzlich für erweiterte Adressierung             | 41.6    | 20.8 | 10.4 | 5.2  | 2.6   |
| Telegrammtyp RECEIVE            | t4 <sub>Standard</sub> (Parameterwert = 9 Zeichen) | 166.7   | 83.3 | 41.7 | 20.8 | 10.4  |
| (Daten vom Antrieb lesen)       | zusätzlich für erweiterte Adressierung             | 83.3    | 41.7 | 20.8 | 10.4 | 5.2   |
| Laufzeit einzelnes Zeichen 1)   | pro Zeichen [ms]                                   | 8.4     | 4.2  | 2.1  | 1    | 0.52  |
|                                 |                                                    |         |      |      |      |       |
| Bearbeitungszeit im Antriebsreg | ler (t3)                                           | t3 [ms] |      |      |      |       |
| Codes schreiben                 |                                                    | 20      |      |      |      |       |
|                                 | Codes lesen                                        | 20      |      |      |      |       |

<sup>1)</sup> Enthält das Telegramm weniger oder mehr als 9 Zeichen, ändert sich die Übertragungszeit um die angegebenen Werte.



# 6.2.2.3 Verdrahtung mit einem Leitrechner (PC oder SPS)

| Pinb | elegung 9poli    | ge SubD-Buchse               | Installation/Inbetriebnahme                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pin  | Bezeich-<br>nung | Eingang (E) /<br>Ausgang (A) | Erläuterung                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1    | -                | -                            | nicht belegt                                  | LECOM-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2    | RxD              | E                            | Leitung "Datenempfang"                        | LECOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3    | TxD              | А                            | Leitung "Daten senden"                        | □   □   □   □   □   □   □   □   □   □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4    | DTR              | А                            | Sendesteuerung                                | ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5    | GND              | -                            | Bezugspotential                               | EWL0020\( \( \bar{1} \)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6    | DSR              | E                            | nicht belegt                                  | FWI 0048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7    | -                | -                            | nicht belegt                                  | PC AIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8    | -                | -                            | nicht belegt                                  | ••••••••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9    | GND              |                              | Bezugspotential für T/R (A), T/R (B) und +5 V | 8200 vector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                  |                              | ① = PC-Systemkabel                            | <ul> <li>Die Parametriersoftware Global Drive Control muß auf Ihrem PC installiert sein.</li> <li>1. Kommunikationsmodul auf die Schnittstelle AlF aufstecken</li> <li>2. Kommunikationsmodul über PC-Systemkabel mit dem PC verbinden.</li> <li>Bei eingeschalteter Netzspannung ist das Kommunikationsmodul betriebsbereit. Sie können mit dem Antrieb kommunizieren, d. h. alle Codes lesen und die beschreibbaren Codes verändern.</li> </ul> |



# Tip!

- Der Antriebsregler hat eine doppelte Basisisolierung nach VDE 0160. Eine zusätzliche Potentialtrennung ist nicht erforderlich.
- Verwenden Sie für die Verdrahtung das aufgeführte Lenze-Zubehör.

### Hinweise für selbstkonfektionierte PC-Systemkabel

| Spezifikation                | Kabeltyp                                                                                                       | LIYCY 4 x 0.25 mm <sup>2</sup> abgeschirmt |                                  |                          |  |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--|
| RS232-Schnittstellen-Kabel   | Leitungswiderstand                                                                                             | ≤ 100 Ω/km                                 |                                  |                          |  |  |
|                              | Kapazitätsbelag                                                                                                | ≤ 140 nF/km                                |                                  |                          |  |  |
| Spezifikation SubD-Verbinder | Nur metallische SubD-Gehäuseschalen verwenden.<br>Die Abschirmung beidseitig mit den Gehäuseschalen verbinden. |                                            |                                  |                          |  |  |
| Pinbelegung                  |                                                                                                                |                                            | am PC oder ähnlich verbinden mit |                          |  |  |
|                              | am Kommunikationsmod                                                                                           | ul                                         | 9polige SubD-Buchse Pin          | 25polige SubD-Buchse Pin |  |  |
|                              |                                                                                                                | 2 (RxD)                                    | 3 (TxD)                          | 2 (TxD)                  |  |  |
|                              | 9pol. SubD-Stecker Pin                                                                                         | 3 (TxD)                                    | 2 (RxD)                          | 3 (RxD)                  |  |  |
|                              |                                                                                                                | 5 (GND)                                    | 5 (GND)                          | 7 (GND)                  |  |  |



#### Zubehör

| Zubehör für<br>Leitrechner | Bezeichnung                | Bestell-Nr. | Erläuterung                                                                                                                     |
|----------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Software                   | Global Drive Control (GDC) | ESP-GDC2    | PC-Programm zur Antriebsprogrammierung (Version 3.2 und höher)<br>Systemvoraussetzung: IBM AT kompatibler PC                    |
|                            | LECOM-PC                   | -           | LECOM-A/B-Kommunikationstreiber für PC-Systeme in der Sprache C/C++ (Quellcode). Einfache Modifikation für andere Ziel-Systeme. |
| Hardware                   | PC-Systemkabel 0.5 m       | EWL0048     | Systemkabel zwischen PC (9polige Buchse) und Kommunikationsmodul                                                                |
|                            | PC-Systemkabel 5 m         | EWL0020     |                                                                                                                                 |
|                            | PC-Systemkabel 10 m        | EWL0021     |                                                                                                                                 |

# 6.2.2.4 Parametrierung mit LECOM-A (RS232)

Über LECOM-A können Sie auf alle Codes zugreifen:

- Antriebsregler-Codes (Codetabelle: 🕮 14-9 ff.).
  - Diese Codes werden im Antriebsregler automatisch nichtflüchtig gespeichert.
  - Ausnahme: Prozeßdaten wie z. B. Steuerworte oder Sollwerte.
- Modulspezifische Codes (Zugriff nur über Kommunikationsmodul: 🕮 6-11).
- Die Online-Hilfe von Global Drive Control enthält alle Hinweise zur Parametrierung mit LECOM-A.

# 6.2.2.5 Zusätzliche Codes für LECOM-A (RS232)

So lesen Sie die Codetabelle:

| Spalte    | Eintrag                            | Bedeutung                                                                                      |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code      | Nr.                                | Codenummer (Mit "*" gekennzeichnete Codes sind in allen Parametersätzen gleich.                |
|           | Bezeichnung des Codes.             |                                                                                                |
|           | LECOM-Format                       | Interpretation Antworttelegramm: VH = Hexadezimal; VD = Dezimal; VS = ASCII-String; VO = Octet |
| Parameter | Einstellungen/Auswahlmöglichkeiten | Inhalt bzw. Bedeutung der Parameter-Werte (Fettdruck = Lenze-Einstellung)                      |
| Wichtig   |                                    | Wichtige Zusatzinformationen                                                                   |



| Code   |                           |                  | Parameter    |                                                                                                                     | WICHTIG                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.    | Bezeichnung               | LECOM-<br>Format | Einstellunge | en/Auswahlmöglichkeiten                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
| C0068* | Betriebszustand           | VH               | Bit          | Belegung                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                           |                  | 3 2 1 0      | TRIP-Fehlernummer                                                                                                   | Übergabe der 10er-Stelle der LECOM-Fehlernummer.<br>Beispiel: TRIP OH (LECOM-Nr. 50) = 0110 (5)                                                                                                                                             |
|        |                           |                  | 7 6 5 4      | letzter Kommunikationsfehler                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                           |                  | 0000         | kein Fehler                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                           |                  | 0001         | Checksummen-Fehler                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                           |                  | 0010         | Protokollrahmen-Fehler                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                           |                  | 0011         | reserviert                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                           |                  | 0100         | ungültige Codenummer                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                           |                  |              | ungültiger Variablenwert                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                           |                  | 0110         | keine Zugriffsberechtigung                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                           |                  | 0111         | Telegramm-Bearbeitung durch neues<br>Telegramm unterbrochen                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                           |                  | 1111         | allgemeiner Fehler                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                           |                  |              | Reglersperre (DCTRL1-CINH)<br>Regler gesperrt<br>Regler freigegeben                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                           |                  |              | Q <sub>min</sub> -Schwelle erreicht (PCTRL1-QMIN)<br>nicht erreicht<br>erreicht                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                           |                  | 10 0         | Drehrichtung (NSET1/CW/CCW)<br>Rechtslauf                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                           |                  | 11           | Linkslauf Impulssperre (DCTRL1-IMP)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                           |                  |              | Leistungsausgänge gesperrt<br>Leistungsausgänge freigegeben                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                           |                  | 12<br>0<br>1 | Quickstop (DCTRL1-QSP)<br>nicht aktiv<br>aktiv                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                           |                  |              | I <sub>max</sub> -Grenze erreicht (MCTRL1-IMAX)<br>(C0014 = -5-: Drehmoment-Sollwert)<br>nicht erreicht<br>erreicht |                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                           |                  | 14<br>0<br>1 | Frequenz-Sollwert erreicht<br>(MCTRL1-RFG1=NOUT)<br>falsch<br>wahr                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                           |                  |              | TRIP-Fehlermeldung (DCTRL1-TRIP)<br>nicht aktiv<br>aktiv                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
| C0248* | LECOM-Einga-<br>bevorwahl | VD               | 0            | 0000 0255                                                                                                           | <ul> <li>Für Kompatibilität mit LECOM-A/B-Treibern V1.0, die die direkte<br/>Adressierung von Subcodes (Array-Parametern) nicht unterstützen.</li> <li>C0248 bestimmt den Subcode (Array-Element), auf den zugegriffen<br/>wird.</li> </ul> |
|        |                           |                  |              |                                                                                                                     | Der Versuch, auf Codes ohne Subcodes mit C0248 > 0 zuzugreifen,<br>führt zu einem Fehler, da die Adresse nicht existiert.                                                                                                                   |
|        |                           |                  |              |                                                                                                                     | LECOM-A/B-Treiber ab V2.0 unterstützen die direkte Adressierung<br>von Subcodes. C0248 nicht zusammen mit diesen Treibern ver-<br>wenden!                                                                                                   |
|        |                           |                  |              |                                                                                                                     | C0248 wird bei jedem Einschalten auf 0 gesetzt.                                                                                                                                                                                             |



| Code   |                                              |                  | Parameter                                                                                                                                                                                                                          | WICHTIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.    | Bezeichnung                                  | LECOM-<br>Format | Einstellungen/Auswahlmöglichkeiten                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| C0249* | LECOM-Code-<br>bank                          | VD               | Codebank adressierbare Codes  0000 0255  1 0250 0505 2 0500 0755 3 0750 1005 4 1000 1255 5 1250 1505 6 1500 1755 7 1750 2005 8 2000 2255 9 2250 2505 10 2500 2755 11 2750 3005 12 3000 3255 13 3250 3505 14 3500 3755 15 3750 4005 | <ul> <li>Für Kompatibilität mit LECOM-A/B-Treibern V1.0 (größte mögliche Codenummer 255).</li> <li>Durch die Codebank wird jeweils ein Offset von 250 zur Codenummer addiert.</li> <li>C0249 ist zusammen mit LECOM-A/B-Treibern ab V2.0 unwirksam.</li> <li>C0249 wird bei jedem Einschalten auf 0 gesetzt.</li> </ul>                                                                                                                                            |
| C1810* | SW-Kennung                                   | VS               | Aufbau: 33S2102I_xy000                                                                                                                                                                                                             | Software-Kennung (x = Hauptstand, y = Unterstand)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C1811* | SW-Erstellung                                | VS               |                                                                                                                                                                                                                                    | Datum der Software-Erstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C1920  | Startzustand                                 | VD               | 0 QSP (Quickstop)                                                                                                                                                                                                                  | Nach dem Netzschalten ist der Antrieb im Zustand "QSP".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                              |                  | 1 CINH (Reglersperre)                                                                                                                                                                                                              | Nach dem Netzschalten ist der Antrieb im Zustand "CINH".<br>Schreiben von C0040 = 1 ⇒ Freigabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| C1921  | Verkürzte Ant-<br>wortzeit                   | VD               | 0 inaktiv 1 aktiv                                                                                                                                                                                                                  | <ul> <li>C1921 = 1:</li> <li>Ein Schreibtelegramm (Send) wird nur auf Übertragungsfehler geprüft: <ul> <li>Ein fehlerfreies Telegramm wird positiv quittiert (ACK), sonst negativ (NAK).</li> <li>Erst danach wird der Wert an den Antriebsregler übertragen.</li> </ul> </li> <li>Es ist nicht gewährleistet, daß der Antriebsregler den Wert korrekt übernommen hat.</li> <li>Das erneute Ansprechen des Kommunikationsmoduls ist nach 50 ms möglich.</li> </ul> |
| C1922  | Reaktion Kom-<br>munikationsü-<br>berwachung | VD               | <ul><li>0 inaktiv</li><li>1 CINH (Reglersperre)</li><li>2 QSP (Quickstop)</li></ul>                                                                                                                                                | <ul> <li>Mit C1922 und C1923 können Sie die Kommunikationsverbindung<br/>zum Leitrechner überwachen.</li> <li>Sendet der Leitrechner während der unter C1923 eingestellten<br/>Überwachungszeit kein Telegramm an das Kommunikationsmodul,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| C1923  | Überwachungs-<br>zeit                        |                  | 50 {ms}                                                                                                                                                                                                                            | 65535 wird die unter C1922 eingestellte Aktion durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Code  |                 |                  | Parameter    |                                               | WICHTIG                                                                       |
|-------|-----------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung     | LECOM-<br>Format | Einstellunge | en/Auswahlmöglichkeiten                       |                                                                               |
| C1962 | Erweiterte Feh- |                  | 0            | kein Fehler                                   |                                                                               |
|       | ler-Nr.         |                  | 1            | ungültige Servicekennung                      | interner Fehler                                                               |
|       |                 |                  | 2            | ungültige Callerkennung                       |                                                                               |
|       |                 |                  | 3            | ungültiger Datentyp                           | Anwenderfehler im Leitrechner                                                 |
|       |                 |                  | 4            | ungültige Subcodenummer                       |                                                                               |
|       |                 |                  | 5            | ungültige Codenummer                          |                                                                               |
|       |                 |                  | 6            | ungültiger Parameter allgemein                |                                                                               |
|       |                 |                  | 7            | Betriebszustand, z. B. Reglersperre           | Zugriffsfehler                                                                |
|       |                 |                  | 8            | Bedienungsart C0001 falsch                    |                                                                               |
|       |                 |                  | 9            | Parameter nur lesbar                          |                                                                               |
|       |                 |                  | 10           | allgemein                                     |                                                                               |
|       |                 |                  | 11           | Datenblocklänge zu groß                       | Grenzwertverletzung                                                           |
|       |                 |                  | 12           | Kollision mit anderen Parameterwerten         |                                                                               |
|       |                 |                  | 13           | Wertebereich verlassen                        |                                                                               |
|       |                 |                  | 14           | allgemeine Grenzwertverletzung                |                                                                               |
|       |                 |                  | 17           | allgemeiner interner Fehler                   | interner Fehler                                                               |
|       |                 |                  | 32           | allgemein                                     | Kommunikationsfehler Kommunikationsmodul ↔ Antriebsregler                     |
|       |                 |                  | 33           | Zeitüberschreitung                            |                                                                               |
|       |                 |                  | 34           | Rahmenfehler                                  |                                                                               |
|       |                 |                  | 35           | Paritätsfehler                                |                                                                               |
|       |                 |                  | 36           | Überlauf                                      |                                                                               |
|       |                 |                  | 37           | Handshake                                     |                                                                               |
|       |                 |                  | 38           | Blockspeicher-Überlauf                        |                                                                               |
|       |                 |                  | 208          | Rahmenfehler                                  | $Kommunikations fehler\ Antriebs regler \leftrightarrow Kommunikations modul$ |
|       |                 |                  | 209          | Überlauffehler                                |                                                                               |
|       |                 |                  | 210          | Checksummenfehler in Kommunikati-<br>onsmodul |                                                                               |
|       |                 |                  | 211          | Telegramm-Unterbrechung                       |                                                                               |
|       |                 |                  | 212          | ungültige Daten                               |                                                                               |
|       |                 |                  | 213          | ungültiger Service                            |                                                                               |
|       |                 |                  | 214          | Paritätsfehler                                |                                                                               |



# 6.2.2.6 Fehlersuche und Störungsbeseitigung LECOM-A (RS232)

Drei LED's am Kommunikationsmodul LECOM-A (RS232) geben Aufschluß über den Status:

|          | LED grün (Vcc)                                                | LED gelb (RxD)                     | LED gelb (TxD)                   |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Blinkt   | Kommunikationsmodul ist noch nicht initialisiert.             | Telegramm wird empfangen.          | Antwort wird gesendet            |
| Leuchtet | Kommunikationsmodul ist mit Spannung versorgt, keine Störung. | -                                  | -                                |
| Aus      | Kommunikationsmodul ist nicht mit Spannung versorgt.          | Keine Telegramme werden empfangen. | Keine Antworten werden gesendet. |

| Fehler                                             | Ursache                                                                                                                                          | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keine Kommunikation<br>mit dem Antriebsreg-<br>ler | Antriebsregler ist ausgeschaltet:     Am Antriebsregler leuchtet keine Betriebszustands-Anzeige.     Die grüne LED Vcc leuchtet nicht.           | Antriebsregler mit Spannung versorgen.                                                                                                                                                                                            |
|                                                    | Kommunikationsmodul hat keine Spannung:  • Die grüne LED Vcc leuchtet nicht.                                                                     | Verbindung mit dem Antriebsregler prüfen.                                                                                                                                                                                         |
|                                                    | Kommunikationsmodul hat sich nicht mit dem Antriebsregler initialisiert.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                    | Antriebsregler empfängt keine Telegramme. Test: Den Leitrechner zyklisch Telegramme senden lassen (z. B. mit GDC im Online-Betrieb).             | Blinkt die gelbe LED RxD nicht:  Verdrahtung zum Leitrechner überprüfen.  Leitrechner testen, ob dieser Telegramme sendet und die richtige Schnittstelle benutzt.                                                                 |
|                                                    | Antriebsregler sendet keine Telegramme. Test: Den Leitrechner zyklisch Telegramme senden lassen. Dies geschieht z. B. mit GDC im Online-Betrieb. | Blinkt die gelbe LED TxD nicht:  LECOM-Baudrate (C0125) bei beiden Teilnehmern überprüfen und ggf. gleichsetzen.  Geräte-Adressen 00, 10,, 90 nicht verwenden. Die gelbe LED TxD blinkt:  Verdrahtung zum Leitrechner überprüfen. |
| Antriebsregler führt<br>Schreibauftrag nicht       | Antriebsregler sendet negative Quittierung (NAK-Antwort):                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                 |
| aus                                                | <ul> <li>Kein Schreibzugriff auf C0044, C0046, weil C0412<br/>falsch eingestellt ist.</li> </ul>                                                 | C0412/1, C0412/2 = 0 einstellen.                                                                                                                                                                                                  |
|                                                    | <ul> <li>Versuch, in Code vom Typ "read only" zu schreiben.</li> </ul>                                                                           | Schreibauftrag grundsätzlich nicht möglich.                                                                                                                                                                                       |
|                                                    | Antriebsregler schickt positive Quittierung (ACK-Antwort):                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                    | <ul> <li>Antriebsregler arbeitet mit einem anderen Parametersatz.</li> </ul>                                                                     | Parametersatz umschalten.                                                                                                                                                                                                         |



# 6.3 Parametrierung mit Bus-Funktionsmodulen

Hinweise zur Parametrierung finden Sie:

| Kombination Antriebsregler + Funktionsmodul | Beschreibung                                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Systembus (CAN)                             | □ 9-1 ff.                                   |
| PROFIBUS                                    | Siehe Betriebsanleitung Bus-Funktionsmodule |
| INTERBUS                                    |                                             |
| LECOM-B (RS485)                             |                                             |



# 7 Funktionsbibliothek

In der Funktionsbibliothek finden Sie ausführliche Informationen, um den Antriebsregler an Ihre Anwendung anzupassen. Das Kapitel ist in folgende Abschnitte gegliedert:

- Betriebsart auswählen, Betriebsverhalten optimieren
- Grenzwerte einstellen
- Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen
- Analoge und digitale Sollwerte konfigurieren
- Motordaten eingeben/automatisch erfassen
- Prozeßregler, I<sub>max</sub>-Regler
- Analoge Signale frei verschalten
- Digitale Signale frei verschalten, Meldungen ausgeben
- Motor thermisch überwachen, Störungen erkennen
- Betriebsdaten anzeigen, Diagnose
- Parametersätze verwalten
- Antriebsparameter individuell zusammenfassen Das User-Menü



- Die Einbindung der Codes in die Signalverarbeitung finden Sie in den Signalflußplänen.
   ( 14-1 ff.)
- In der Codetabelle sind alle Funktionen als "Nachschlagewerk" numerisch mit kurzen Erläuterungen aufgelistet. ( 14-9 ff.)
- Wenn Sie Signale frei konfigurieren:
  - Wählen Sie immer vom Ziel aus gesehen die Quelle aus!
  - Fragen Sie sich "Woher kommt das Signal?" So finden Sie leicht den richtigen Eintrag für den jeweiligen Code.
  - Es gilt: Eine Quelle kann mehrere Ziele haben, ein Ziel kann nur eine Quelle haben.



# 7.1 Betriebsart auswählen, Betriebsverhalten optimieren

#### 7.1.1 Betriebsart

| Code   |             | Einstelln | nöglichkei | ten                                                                                                                                                                               | WICHTIG                                                               |
|--------|-------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.    | Bezeichnung | Lenze     | Auswahl    |                                                                                                                                                                                   |                                                                       |
| C0014_ | Betriebsart | -2-       | -2-        | U/f-Kennliniensteuerung U ~ f                                                                                                                                                     | lineare Kennlinie mit konstanter U <sub>min</sub> -Anhebung           |
|        |             |           | -3-        | U/f-Kennliniensteuerung U ~ f <sup>2</sup>                                                                                                                                        | quadratische Kennlinie mit konstanter U <sub>min</sub> -Anhebung      |
|        |             |           | -4-        | Vectorregelung                                                                                                                                                                    | Beim erstmaligen Anwählen mit C0148 die Mo-                           |
|        |             |           | -5-        | Sensorlose Drehmomentregelung mit Drehzahlklammerung  Drehmomentsollwert über C0412/6  Drehzahlklammerung über Sollwert 1 (NSET1-N1), wenn C0412/1 belegt, sonst über Maximalfre- | torparameter identifizieren<br>Inbetriebnahme ist sonst nicht möglich |

#### **Funktion**

Mit C0014 stellen Sie die Betriebsart und die Charakteristik der Spannungskennlinie ein. Eine Anpassung an unterschiedliche Lastkennlinien kann ebenfalls erfolgen:

- Lineare Kennlinie für Antriebe mit konstant verlaufendem Lastmoment über der Drehzahl
- Quadratische Kennlinie für Antriebe mit quadratisch verlaufendem Lastmoment über der Drehzahl
  - Quadratische U/f-Kennlinien werden bevorzugt bei Zentrifugalpumpen- und Lüfterantrieben angewendet. Prüfen Sie aber im Einzelfall, ob Ihr Pumpen- oder Lüfterantrieb in dieser Betriebsart betrieben werden kann!
  - Wenn Ihr Pumpen- oder Lüfterantrieb nicht für den Betrieb mit einer quadratischen U/f-Kennlinie geeignet ist, müssen Sie die Betriebsart C0014 = -2- oder -4- wählen.

#### U/f-Kennliniensteuerung mit U<sub>min</sub>-Anhebung

Wählen Sie die klassische U/f-Steuerung mit konstanter U<sub>min</sub>-Anhebung (C0016) beim Betrieb folgender Antriebe:

- Mehrmotoren-Anwendung (mehrere Motoren an einem Antriebsregler angeschlossen)
- Drehstrom-Reluktanzmotoren
- Drehstrom-Verschiebeankermotoren
- Betrieb an Spezialmotoren mit fest zugeordneter Frequenz-Spannungskennlinie
- Positionier- und Zustellantriebe mit hoher Dynamik
- Hubantriebe

C0014 = -2-Lineare Kennlinie

C0014 = -3

Quadratische Kennlinie (z. B. für Pumpen, Lüfter)

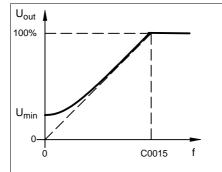

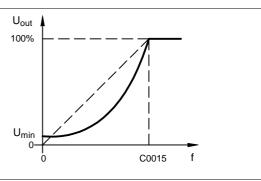

#### Vectorregelung

Mit der Vectorregelung erreichen Sie im Vergleich zu der U/f-Kennliniensteuerung ein erheblich höheres Drehmoment und eine niedrige Leerlaufstromaufnahme. Die Vectorregelung ist die verbesserte Motorstromregelung nach dem Lenze-FTC-Verfahren. Wählen Sie die Vectorregelung beim Betrieb folgender Antriebe:

- Einzelantriebe mit stark wechselnden Lasten
- Einzelantriebe mit Schweranlauf
- Mehrmotorenanwendungen mit gleichen Motoren und gleicher Lastverteilung
- Sensorlose Drehzahlregelung von Drehstrom-Normmotoren in Verbindung mit der Schlupfkompensation (C0021)

#### Sensorlose Drehmomentregelung mit Drehzahlklammerung

Der Sollwert (C0412/6) wird als Drehmomentsollwert interpretiert. Ein Istwert ist nicht notwendig. Einsatz z. B. bei Wickelantrieben.



#### **Abgleich**

#### U/f-Kennliniensteuerung (C0014 = -2- oder C0014 = -3-):

- 1. U/f Nennfrequenz C0015 vorgeben.
- 2. U<sub>min</sub>-Anhebung (C0016) vorgeben.

#### Vectorregelung (C0014 = -4-):

- Die Parameteridentifizierung ist zwingend notwendig. ( 7-28)
- Die Betriebsart C0014 = -4- ist nur mit Schlupfkompensation (C0021) sinnvoll. Dadurch wird die "sensorlose Drehzahlregelung" auf den Prozeß optimiert.
- Der Motorleerlaufstrom (Magnetisierungsstrom) darf den Bemessungsstrom des Antriebsreglers nicht überschreiten.
- Der angeschlossene Motor sollte nicht mehr als zwei Leistungsklassen kleiner als der dem Antriebsregler zugeordnete Motor sein.

#### Wichtig

- Den Wechsel zwischen U/f-Kennliniensteuerung und Vectorregelung nur bei gesperrtem Regler durchführen.
- Anwendungen mit Leistungsregelung nicht in der Betriebsart "Drehmomentregelung" (C0014 = 5) betreiben! 🕮 13-15
- Optimales Antriebsverhalten bei Anwendungen mit Prozeßregler, z. B. bei Drehzahlregelung oder Tänzerlageregelung, erzielen Sie in den Betriebsarten C0014 = 2 oder C0014 = 4.
  - Soll bei kleinen Drehzahlen ein hohes Drehmoment aufgebracht werden, empfehlen wir die Betriebsart "Vectorregelung" (C0014 = 4)

#### Besonderheiten

#### C0014 = -3

- Große Trägheitsmomente verursachen eine verminderte Beschleunigung des Antriebs.
  - Mit einer Parametersatzumschaltung (z. B. Beschleunigen mit C0014 = -2-) können Sie dieses Antriebsverhalten vermeiden.

#### C0014 = -4

- Nicht möglich, wenn
  - an einem Umrichter mehrere Antriebe mit unterschiedlicher Belastung betrieben werden.
  - an einem Umrichter mehrere Antriebe mit unterschiedlichen Nennleistungen betrieben werden.



#### 7.1.2 U/f-Verhalten

### 7.1.2.1 U/f-Nennfrequenz

| Code Einste |                  | Einstellm | lmöglichkeiten |           |  | WICHTIG                                                    |
|-------------|------------------|-----------|----------------|-----------|--|------------------------------------------------------------|
| Nr.         | Bezeichnung      | Lenze     | Auswahl        |           |  |                                                            |
| C0015       | U/f-Nennfrequenz | 50.00     | 7.50           | {0.02 Hz} |  | Einstellung gilt für alle zugelassenen Netzspan-<br>nungen |

Funktion bei C0014 = -2-, -3-

Die U/f-Nennfrequenz bestimmt die Steigung der U/f-Kennlinie und hat entscheidenen Einfluß auf das Strom-, Drehmomentund Leistungsverhalten des Motors.

Funktion bei C0014 = -4-

Die U/f-Nennfrequenz beeinflußt die internen Parameter des Motormodells bei Betriebsart "Vectorregelung".

**Abgleich** 

C0015 [Hz] = 
$$\frac{400 \text{ V}}{\text{U}_{\text{NMotor}} [\text{M}]} \cdot \text{Motornennfrequenz [Hz]}$$

C0014 = -2-Lineare Kennlinie C0014 = -3-Quadratische Kennlinie (z. B. für Pumpen, Lüfter)

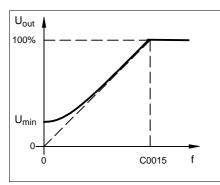

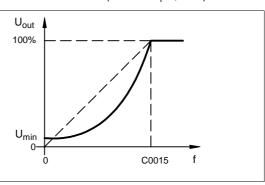

| Motor                  |                |          | Einstellung | C0015                                                                                                                                                                     |
|------------------------|----------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannung               | Frequenz       | Anschluß |             |                                                                                                                                                                           |
| 230/400 V              | 50 Hz          | Y        | 50 Hz       | Tip:  • 4polige Asynchronmotoren, die für eine Nennfrequenz von 50 Hz                                                                                                     |
| 220/380 V              | 50 Hz          | Y        | 52,6 Hz     | in Sternschaltung ausgelegt sind, können Sie in Dreieckschaltung<br>bei konstanter Erregung bis 87 Hz betreiben.                                                          |
| 280/480 V              | 60 Hz          | Υ        | 50 Hz       | <ul> <li>Der Motorstrom und die Motorleistung erh\u00f6hen sich dabei um<br/>den Faktor √3 = 1,73.</li> </ul>                                                             |
| 400/690 V<br>400 V     | 50 Hz<br>50 Hz | Δ        | 50 Hz       | <ul> <li>Der Feldschwächbereich beginnt erst oberhalb von 87 Hz.</li> <li>Vorteile:</li> </ul>                                                                            |
| 000/4001/              | E0.11          |          | 07.11       | Höherer Drehzahlstellbereich.                                                                                                                                             |
| 230/400 V<br>280/480 V | 50 Hz<br>60 Hz | Δ        | 87 Hz       | <ul> <li>73 % höhere Leistungsausbeute aus Standardmotoren.</li> <li>Prinzipiell kann dieses Verfahren auch bei höherpoligen Motoren (6, 8,) angewandt werden.</li> </ul> |
| 220/380 V              | 50 Hz          | Δ        | 90,9 Hz     | <ul> <li>Bei 2poligen Asynchronmotoren die mechanische Grenzdreh-<br/>zahl beachten.</li> </ul>                                                                           |

Wichtig

- Eine interne Netzspannungskompensation gleicht Schwankungen im Netz während des Betriebs aus, so daß Sie diese bei der Einstellung von C0015 nicht berücksichtigen müssen.
- Die Identifizierung der Motorparameter belegt automatisch C0015.



#### 7.1.2.2 U<sub>min</sub>-Anhebung

| Code  |                            | Einstellmöglichkeiten |         |         |  | WICHTIG                                                                        |
|-------|----------------------------|-----------------------|---------|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung                | Lenze                 | Auswahl |         |  |                                                                                |
| C0016 | U <sub>min</sub> -Anhebung | <b>→</b>              | 0.00    | {0.2 %} |  | → geräteabhängig<br>Einstellung gilt für alle zugelassenen Netzspan-<br>nungen |

Funktion bei U/f-Kennliniensteuerung C0014 = -2-, -3Lastunabhängige Anhebung der Motorspannung im Ausgangsfrequenzbereich unterhalb der U/f-Nennfrequenz. Damit kann das Drehmomentenverhalten des Umrichterantriebes optimiert werden.

**Abgleich** 

C0016 unbedingt an den verwendeten Asynchronmotor anpassen. Sonst besteht die Gefahr, daß der Motor durch Übertemperatur zerstört wird oder der Umrichter mit Überstrom betrieben wird.

1. Motor im Leerlauf etwa bei Schlupffrequenz (f  $\approx$  5 Hz) betreiben.

Ermitteln der Schlupffrequenz

$$\begin{split} f_S = f_N \cdot \frac{n_{Nsyn} - n_N}{n_{Nsyn}} & & f_S \\ & f_N \\ & & n_{Nsyn} \\ & & n_{Nsyn} \\ & & synchrone \ Drehzahl \ Motor (min^{-1}] \\ & n_N \\ & p \\ & Polpaarzahl \end{split}$$

- 2. U<sub>min</sub> erhöhen, bis sich folgender Motorstrom einstellt:
  - Motor im Kurzzeitbetrieb bei 0 Hz ≤ f ≤ 25 Hz: bei eigenbelüfteten Motoren: I<sub>Motor</sub> ≤ I<sub>N Motor</sub> bei fremdbelüfteten Motoren: I<sub>Motor</sub> ≤ I<sub>N Motor</sub> Motor im Dauerbetrieb bei 0 Hz ≤ f ≤ 25 Hz:
  - bei eigenbelüfteten Motoren: I<sub>Motor</sub> ≤ 0,8 I<sub>N Motor</sub> bei fremdbelüfteten Motoren: I<sub>Motor</sub>≤ I<sub>N Motor</sub>

Wichtig

Beachten Sie bei allen Abgleichvorgängen das thermische Verhalten des angeschlossenen Asynchronmotors bei kleinen Ausgangsfrequenzen:

- Ērfahrungsgemäß können Sie Standard-Asynchronmotoren der Isolierstoffklasse B im Frequenzbereich 0 Hz ≤ f ≤ 25 Hz kurzzeitig mit ihrem Nennstrom betreiben.
- Exakte Einstellwerte für den max. zulässigen Motorstrom von eigenbelüfteten Motoren im unteren Drehzahlbereich beim Motorenhersteller erfragen.

Funktion bei Vectorregelung oder Umin ist nicht wirksam. Drehmomentregelung C0014 = -4-, -5-



# 7.1.3 Laufoptimierung

# 7.1.3.1 Schlupfkompensation

| Code  |                     | Einstellm | glichkeiten |         |      | WICHTIG |
|-------|---------------------|-----------|-------------|---------|------|---------|
| Nr.   | Bezeichnung         | Lenze     | Auswahl     |         |      |         |
| C0021 | Schlupfkompensation | 0.0       | -50.0       | {0.1 %} | 50.0 |         |

**Funktion** 

Bei Belastung geht die Drehzahl einer Asynchronmaschine zurück. Diesen lastabhängigen Drehzahleinbruch bezeichnet man als Schlupf. Durch Einstellung von C0021 können Sie den Schlupf teilweise kompensieren. Die Schlupfkompensation ist in allen Betriebsarten (C0014) wirksam.

- Schlupf vergrößern mit C0021 < 0 (bei C0014 = -2-, -3-)
  - "Weicheres" Antriebsverhalten bei starken Laststößen oder Anwendungen mit mehreren Motoren.
- Im Frequenzbereich von 5 Hz ... 50 Hz (87 Hz) entspricht die Abweichung von der Nenndrehzahl ≤ 0,5 % (Richtwert). Im Feldschwächbetrieb erhöht sich der Fehler.

**Abgleich** 

1. Grobabgleich anhand der Motordaten:

$$s = \frac{n_{Nsyn} - n_N}{n_{Nsyn}} \cdot 100 \,\% \\ n_{Nsyn} = \frac{f_N \cdot 60}{p} \cdot \frac{60}{p} \\ s S Schlupfkonstante (C0021) [\%] synchrone Drehzahl Motor [min^-1] synchrone Drehzahl laut Motortypenschild [min^-1] f_N Nenndrehzahl laut Motortypenschild [Hz] polpaarzahl (1, 2, 3, ...) f_N Polpaarzahl (1, 2, 3, ...) f_N Nenndrehzahl laut Motortypenschild [Hz] polpaarzahl (1, 2, 3, ...) f_N Nenndrehzahl (1, 2, 3, ...) f_N Nenn$$

- 2. Feinabgleich der Schlupfkompensation empirisch durchführen:
  - C0021 solange korrigieren, bis im gewünschten Drehzahlbereich zwischen Leerlauf und max. Belastung des Motors kein lastabhängiger Drehzahlabfall auftritt.

Beispiel mit Motordaten: 4 kW / 1435 min<sup>-1</sup> / 50 Hz

$$n_{Nsyn} = \frac{50Hz \cdot 60}{2} = 1500 \, min^{-1}$$

$$s = \frac{1500 \,\text{min}^{-1} - 1435 \,\text{min}^{-1}}{1500 \,\text{min}^{-1}} \cdot 100 \,\% = 4.33 \,\%$$

C0021 = 4.3 % voreinstellen

Wichtig

- Ein zu großer Wert von C0021 bewirkt eine Überkompensation und kann zur Instabilität des Antriebs führen.
- Bei Drehzahlregelung mit dem internen Prozeßregler C0021 = 0.0 einstellen.
- Die Motorparameter-Identifizierung mit C0148 belegt C0021 automatisch.



### 7.1.3.2 Schaltfrequenz

| Code              |                    | Einstellmöglichkeiten |         |                                                                               | WICHTIG |
|-------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nr.               | Bezeichnung        | Lenze                 | Auswahl |                                                                               |         |
| C0018 _           | Schaltfrequenz     | -2-                   | -0-     | 2 kHz                                                                         |         |
|                   |                    |                       | -1-     | 4 kHz                                                                         |         |
|                   |                    |                       | -2-     | 8 kHz                                                                         |         |
|                   |                    |                       | -3-     | 16 kHz                                                                        |         |
| C0144 <sub></sub> | Schaltfrequenz-Ab- | -1-                   | -0-     | kein Absenken der Schaltfrequenz                                              |         |
|                   | senkung            |                       | -1-     | automatisches Absenken der Schaltfrequenz bei $\vartheta_{\text{max}}$ - 5 °C |         |

**Funktion C0018** 

Mit dieser Funktion stellen Sie die Schaltfrequenz des Wechselrichters ein. In der Lenze-Einstellung ist die Schaltfrequenz mit 8 kHz parametriert. Gründe für eine abweichende Parametrierung durch den Anwender können sein:

- 2 kHz, 4 kHz:
  - verbessertes Rundlaufverhalten bei kleineren Ausgangsfrequenzen
- 16 kHz:
  - geringere Geräuschentwicklung im angeschlossenen Motor
  - gute Sinusform des Motorstromes bei Anwendungen mit Ausgangsfrequenzen > 150 Hz, z. B. bei Mittelfrequenz-Antrieben

Wichtig

Bei Schaltfrequenz 16 kHz entstehen Geräteverlustleistungen, die durch ein Derating des Ausgangsstromes kompensiert werden müssen. (D 3-3)

**Funktion C0144** 

- C0144 = -0
  - Bei Schaltfrequenz 8 kHz oder 16 kHz und Überschreiten der max. zulässigen Kühlkörpertemperatur (θ<sub>max</sub>) wird der Wechselrichter gesperrt, TRIP-Meldung gegeben und der Motor trudelt momentenlos aus.
- C0144 = -1- (automatische Schaltfrequenzabsenkung):
  - Bei Schaltfrequenz 8 kHz oder 16 kHz reduziert der Antriebsregler bei Überschreiten einer Kühlkörpertemperatur von  $\vartheta_{\text{max}}$  5 °C die Schaltfrequenz automatisch auf 4 kHz und hält den Betrieb damit aufrecht.
  - Nach Abkühlung des Kühlkörpers hebt der Antriebsregler die Schaltfrequenz automatisch wieder an.

Wichtig

- Die Strombegrenzung C0022/C0023 wird von der Auswahl der Schaltfrequenz nicht automatisch beeinflußt.
- Abhängig von Motorscheinstrom und Ausgangsfrequenz wird die Schaltfrequenz automatisch auf den optimalen Wert eingestellt, um den störungsfreien Betrieb zu gewährleisten:
  - Die Geräusch-Emissionen ändern sich.
  - Die Funktion kann vom Anwender nicht beeinflußt werden.

# 7.1.3.3 Pendeldämpfung

| Code  |                | Einstellm     | öglichkeiten |     |    | WICHTIG          |
|-------|----------------|---------------|--------------|-----|----|------------------|
| Nr.   | Bezeichnung    | Lenze         | Auswahl      |     |    |                  |
| C0079 | Pendeldämpfung | $\rightarrow$ | 0            | {1} | 80 | → geräteabhängig |

Funktion

Unterdrücken von Leerlaufschwingungen bei:

- fehlangepaßtem Antrieb, d. h. Bemessungsleistung Antriebsregler Motor
  - z. B. Betrieb mit hoher Schaltfrequenz und dem damit verbundenen Leistungsderating
- Betrieb von höherpoligen Motoren
- Betrieb von Sondermotoren

Kompensieren von Resonanzen im Antriebssatz

 Bestimmte Asynchronmotoren k\u00f6nnen bei einer Ausgangsfrequenz von ca. 20 Hz ... 40 Hz dieses Verhalten vereinzelt zeigen. Die Folge kann ein instabiler Betrieb sein (Strom- und Drehzahlschwankungen).

**Abgleich** 

- 1. Bereich mit Drehzahlschwingungen anfahren.
- 2. Durch schrittweises Verändern von C0079 die Schwingungen verkleinern.
  - Indikatoren für einen ruhigen Lauf können ein gleichförmiger Verlauf des Motorstroms oder die Minimierung der mechanischen Schwingungen im Lagersitz sein.

Wichtig

Kompensieren Sie Resonanzen im drehzahlgerelten Betrieb über die Parameter des Drehzahlreglers.



# 7.1.3.4 Sperrfrequenzen

| Code   |                                       | Einstellmöglichkeiten |         |           |        | WICHTIG                      |
|--------|---------------------------------------|-----------------------|---------|-----------|--------|------------------------------|
| Nr.    | Bezeichnung                           | Lenze                 | Auswahl |           |        |                              |
| C0625* | Sperrfrequenz 1                       | 480.00                | 0.00    | {0.02 Hz} | 480.00 |                              |
| C0626* | Sperrfrequenz 2                       | 480.00                | 0.00    | {0.02 Hz} | 480.00 |                              |
| C0627* | Sperrfrequenz 3                       | 480.00                | 0.00    | {0.02 Hz} | 480.00 |                              |
| C0628* | Ausblendbandbreite<br>Sperrfrequenzen | 0.00                  | 0.00    | {0.01 %}  | 100.00 | Gilt für C0625, C0626, C0627 |

**Funktion** 

Bei bestimmten Ausgangsfrequenzen können mechanische Resonanzen des Antriebs (z. B. Lüfter) entstehen. Die Sperrfrequenzen blenden diese unerwünschten Ausgangsfrequenzen aus. Die Bandbreite ( $\Delta f$ ) bestimmt den Bereich der Frequenzausblendung.

Bei Sperrfrequenz = 480.00 Hz ist die Funktion inaktiv.

Die Funktion befindet sich im Block NSET1 vor dem Hochlaufgeber.

**Abgleich** 

- Mit C0625, C0626, C0627 die gewünschten Sperrfrequenzen setzen.
- C0628 definiert die Bandbreite der Ausblendung.
  - Bandbreite (Δf) für die jeweilige Sperrfrequenz berechnen:

$$\Delta f \, [Hz] \ = \ f_s \, [Hz] \cdot \frac{\text{C0628} \, [\%]}{100 \, \%} \qquad \qquad f_s \qquad \text{Sperrfrequenz}$$

Wichtig

- Die Sperrfrequenzen wirken nur auf den Hauptsollwert.
- C0625, C0626, C0627, C0628 sind in allen Parametersätzen gleich.

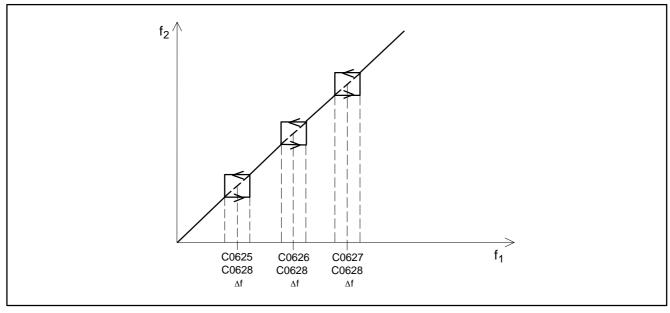

Abb. 7-1 Sperrfrequenzen und ihre Bandbreite (Δf)



### 7.1.4 Verhalten bei Netzschalten, Netzausfall oder Reglersperre

#### 7.1.4.1 Startbedingungen/Fangschaltung

| Code    |                     | Einstelln | nöglichkeiten                                                       | WICHTIG                                     |
|---------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nr.     | Bezeichnung         | Lenze     | Auswahl                                                             |                                             |
| C0142_  | Startbedingung      | -1-       | -0- Automatischer Start gesperrt<br>Fangschaltung inaktiv           | Start nach LOW-HIGH-Pegeländerung an X3/28  |
|         |                     |           | -1- Automatischer Start, wenn X3/28 = HIGH<br>Fangschaltung inaktiv |                                             |
|         |                     |           | -2- Automatischer Start gesperrt<br>Fangschaltung aktiv             | Start nach LOW-HIGH-Pegeländerung an X3/28  |
|         |                     |           | -3- Automatischer Start, wenn X3/28 = HIGH<br>Fangschaltung aktiv   |                                             |
| C0143*¸ | Auswahl Fangverfah- | -0-       | -0- Max. Ausgangsfrequenz (C0011) 0 Hz                              | Drehzahl des Motors wird gesucht.           |
|         | ren                 |           | -1- letzte Ausgangsfrequenz 0 Hz                                    | Angegeben ist der Suchbereich.              |
|         |                     |           | -2- Frequenzsollwert aufschalten (NSET1-NOUT)                       | Nach Reglerfreigabe wird der jeweilige Wert |
|         |                     |           | -3- Prozeßregler-Istwert (C0412/5) aufschalten (PCTRL1-ACT)         | aufgeschaltet.                              |

#### **Funktion**

Bestimmt, wie sich der Antriebsregler nach dem Netzeinschalten, einer Netzwiederkehr oder erneutem Start nach Reglersperre (CINH) verhält. Bei aktivierter Fangschaltung synchronisiert sich der Antriebsregler nach einer Netzunterbrechung automatisch auf einen trudelnden Motor oder schaltet ein Sollwertsignal auf.

- C0143 = -0-, -1- (Drehzahl des Motors suchen)
  - Der Antriebsregler ermittelt die erforderliche Ausgangsfrequenz für die momentane Drehzahl des trudelnden Motors, schaltet sich dann zu und beschleunigt den Motor bis zum vorgegebenen Sollwert.
  - Vorteil: Stetiger und sanfter Anlauf/Ablauf
- C0143 = -2-, -3- (Signal aufschalten)
  - Der Antriebsregler schaltet die erforderliche Ausgangsfrequenz f
    ür den Frequenzsollwert oder den Prozeßregler-Istwert auf.

#### Antriebsverhalten

#### Startoptionen ohne Fangschaltung

- C0142 = -0-
  - Nach einer Netzunterbrechung startet der Antrieb erst nach einer LOW/HIGH-Pegeländerung am Eingang CINH (X3/28).
- C0142 = -1-
  - Nach einer Netzunterbrechung läuft der Antrieb automatisch an, wenn am Eingang CINH (X3/28) HIGH-Pegel anliegt.
     Gleichzeitig setzt der Antriebsregler alle Integratoren auf Null und gibt sie wieder frei.

#### Startoptionen mit Fangschaltung

- C0142 = -2
  - Anlaufen mit Fangschaltung nach einer LOW/HIGH-Pegeländerung am Eingang CINH (X3/28).
- C0142 = -3
  - Automatisches Anlaufen mit Fangschaltung, wenn am Eingang CINH (X3/28) HIGH-Pegel anliegt.
- C0143 bestimmt, ob die Drehzahl des Motors gesucht wird oder ob ein Signal aufgeschaltet wird.

#### Wichtig

C0143 = -0-, -1-

- Die Fangschaltung nicht einsetzen, wenn mehrere Motoren mit unterschiedlichen Schwungmassen an einem Antriebsregler angeschlossen sind.
- Die Fangschaltung durchsucht ausschließlich die vorgegebene Drehrichtung für das Synchronisieren.
- Das Fangverfahren arbeitet sicher und zuverlässig bei Antrieben mit großen Massen.
- Bei Maschinen mit geringer Massenträgheit und geringer Reibung kann der Motor nach Reglerfreigabe aus dem Stillstand kurzzeitig anlaufen oder reversieren.

C0143 = --3-

• Prozeßregler-Istwert nur dann aufschalten, wenn in C0412/5 ein drehzahlproportionales Signal ansteht!

Tip

Wenn die Fangschaltung nicht bei **jedem** Antriebsstart wirksam sein soll, sondern nur nach einer Netzwiederkehr:

- X3/28 mit HIGH-Pegel brücken und den Antriebsregler mit der Funktion "QSP" starten (C0142 = -3- und C0106 = 0 s).
- Die Fangschaltung wird jetzt nur beim ersten Netzeinschalten aktiviert.



#### 7.1.4.2 Gesteuerter Ablauf nach Netzausfall/Netzausschalten

| Code   |                                                                                | Einstellmöglichkeiten |         |       | WICHTIG |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.    | Bezeichnung                                                                    | Lenze                 | Auswahl |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| C0988* | Zwischenkreisspan-<br>nungsschwelle für<br>Zwischenkreisspan-<br>nungsregelung | 0                     | 0       | {1 %} | 200     | <ul> <li>C988 = 0 %         <ul> <li>Umschalten des Parametersatzes über Zwischenkreisspannung deaktiviert</li> </ul> </li> <li>Das Umschalten erfolgt immer zwischen PAR1 und PAR2</li> <li>Umschalten des Parametersatzes über Klemme, Bus oder PC ist bei C988 &gt; 0 nicht möglich!</li> </ul> |

#### **Funktion**

- Gesteuerter Ablauf des Motors bis in den Stillstand (f = 0) bei Netzausschalten oder Netzausfall.
- Steht der Motor bei Netzwiederkehr nicht still, wird mit der Hochlauframpe (C0012) auf den vorgegebenen Sollwert beschleunigt. Es tritt keine Verzögerungszeit wie bei aktiver Fangschaltung auf.
  - Vorteil: Sofortiges "Durchstarten", keine Verzögerungszeit wie bei aktiver Fangschaltung ( 7-9)
  - Nachteil: "Härterer" Übergang beim Wiederanlauf

Die Funktion kann mit oder ohne externen Bremswiderstand realisiert werden:

Ohne externen Bremswiderstand

- Gesteuerter Ablauf des Motors bis in den Stillstand (f = 0) bei aktivem Antriebsregler.
- Die Bremsenergie wird aus den Systemverlusten (Antriebsregler und Motor) aufgebracht.

Mit externem Bremswiderstand

- Selbsttätiger, schneller Ablauf des Motors bis in den Stillstand (f = 0).
- Die Ablaufzeit ist kürzer als ohne externen Bremswiderstand.

#### Funktionsablauf

- 1. Netzspannung wird unterbrochen.
- 2. Zwischenkreisspannung ( $U_{DC}$ ) wird kleiner als Wert in C0988  $\Rightarrow$  PAR1wird aktiviert.
- 3. QSP in PAR1 bewirkt generatorischen Betrieb.
- 4.  $U_{DC}$  wird größer als Wert in C0988.
- 5. PAR2 wird aktiviert  $\Rightarrow$  Der Motor beschleunigt mit Tir (C0012 in PAR2).
- 6. "Schleife" beginnt wieder bei 2.

Die "Schleife" 2. bis 6. wird so lange durchlaufen, bis die Motordrehzahl ca. 0 ist, da die Rotationsenergie im Motor  $U_{DC}$  aufgerehterhält



| Abgleich                             | Code  | Einstellung PAR1                                         | Einstellung PAR2                                                                 | Bemerkung                                    |
|--------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                      |       | (aktiv bei Netzausfall)                                  | (aktiv bei Normalbetrieb)                                                        |                                              |
| Umschaltschwelle                     | C0988 | C0988 = 100 % entspricht genau der Netzspa               |                                                                                  |                                              |
|                                      |       | C0988 an die netzseitige Unterspannung anpa              |                                                                                  |                                              |
|                                      |       | AC 230 V oder AC 400 V                                   | AC 460 V                                                                         | Einen möglichst gleichmäßigen                |
|                                      |       | 10 % Unterspannung ⇒                                     | 10 % Unterspannung ⇒                                                             | Ablauf erreichen Sie, wenn Sie die           |
|                                      |       | C0988 = 75 % 85 %                                        | C0988 = 75 % 98 %                                                                | Obergrenze der Bandbreite einstellen.        |
| Klemmenkonfiguration                 | C0410 | C0410/4 (QSP) mit einem Digitaleingang                   | Klemmenkonfiguration für den                                                     | In der Lenze-Einstellung ist QSP             |
| g                                    |       | (X3/E1 X3/E6) belegen.                                   | Normalbetrieb wählen.                                                            | LOW-aktiv.                                   |
| mit QSP                              | İ     | Diesen Eingang über C0411 invertieren.                   | Den in PAR1 mit QSP beleg-                                                       | ]                                            |
| im Normalbetrieb                     |       |                                                          | ten Digitaleingang mit QSP                                                       |                                              |
|                                      |       |                                                          | (nicht invertiert) belegen und                                                   |                                              |
| alara OCD                            |       | Discour Figures and all the collection                   | beschalten.                                                                      |                                              |
| ohne QSP<br>im Normalbetrieb         |       | Diesen Eingang nicht beschalten.                         | <ul> <li>Den in PAR1 mit QSP beleg-<br/>ten Digitaleingang nicht ver-</li> </ul> |                                              |
| im Normaibetrieb                     |       |                                                          | wenden.                                                                          |                                              |
| Quickstop bei Netzausfall ohne ex-   | C0105 | So einstellen, daß nach Netz-Aus ein geführ-             | Die für die Anwendung erforderli-                                                |                                              |
| ternen Bremswiderstand               | 00.00 | ter Ablauf des Motors bis in den Stillstand              | che Ablaufzeit für QSP einstellen.                                               |                                              |
|                                      |       | gewährleistet ist:                                       |                                                                                  |                                              |
|                                      |       | 1. Den gleichen Wert wie in PAR2 einstellen.             |                                                                                  |                                              |
|                                      |       | 2. Netzspannung ausschalten.                             |                                                                                  |                                              |
|                                      |       | <ul> <li>PAR1 wird aktiviert.</li> </ul>                 |                                                                                  |                                              |
|                                      |       | <ul> <li>Beim geführten Ablauf beobachten, ob</li> </ul> |                                                                                  |                                              |
|                                      |       | der Antriebsregler "Überspannung OU"                     |                                                                                  |                                              |
|                                      |       | meldet.                                                  |                                                                                  |                                              |
|                                      |       | 3. Wert solange verringern und Netzschal-                |                                                                                  |                                              |
|                                      |       | ten, bis der Antriebsregler beim Ablauf<br>OU meldet.    |                                                                                  |                                              |
|                                      |       | 4. Diesen Wert um ca. 20 % erhöhen als                   |                                                                                  |                                              |
|                                      |       | endgültige Einstellung.                                  |                                                                                  |                                              |
| Quickstop bei Netzausfall mit exter- | C0105 |                                                          | Die für die Anwendung erforderli-                                                | Beim geführten Ablauf die ge-                |
| nem Bremswiderstand                  |       | 2. Wert solange verringern bis nach Netz-                | che Ablaufzeit für QSP einstellen.                                               | neratorische Stromgrenze nicht               |
|                                      |       | Aus die gewünschte Ablaufzeit erreicht                   |                                                                                  | überschreiten.                               |
|                                      |       | wird.                                                    |                                                                                  | <ul> <li>Externen Bremswiderstand</li> </ul> |
|                                      |       |                                                          |                                                                                  | ausreichend bemessen.                        |

Wichtig

- Parametersatzumschaltung über Klemme, Bus oder PC ist bei C0988 > 0 nicht möglich!
- C0988 ist in allen Parametersätzen gleich.



# Tip!

Bei Not-Aus (Antriebsregler wird vom Netz freigeschaltet) können Sie ein Austrudeln des Antriebs mit der Funktion "Gesteuerter Ablauf nach Netzausfall/Netzausschalten" verhindern.



# 7.1.4.3 Reglersperre (CINH)



#### Vorsicht!

Verwenden Sie die Reglersperre (CINH) nicht als Not-Aus. Die Reglersperre (CINH) sperrt nur die Leistungsausgänge und trennt **nicht** den Antriebsregler vom Netz.

**Funktion** 

- Sperren der Leistungsausgänge.
  - Der Antrieb trudelt ohne Moment aus.
  - Statusanzeige Keypad: MP (Impulssperre)
  - Die grüne LED am Antriebsregler blinkt.

Aktivierung

- LOW-Pegel an X3/28 (nicht invertierbar)
- C0410/10 ≠ 0: LOW-Pegel an der Signalquelle für CINH (Pegel invertieren mit C0411)
- Bei C0469 = 1: STOP betätigen
  - Erneuter Start mit RUN

Wichtig

- X3/28, C0410/10 und wirken wie eine UND-Verknüpfung.
- Ein erneuter Start beginnt bei einer Ausgangsfrequenz = 0 Hz.
  - Bei noch rotierenden Schwungmassen kann es zu generatorischer Überlast kommen, wenn die Fangschaltung (C0142) inaktiv ist.



### Tip!

Sie können auch mit C0040 den Antriebsregler sperren und wieder freigeben oder den Status der Reglersperre auslesen.



### 7.2 Grenzwerte einstellen

#### 7.2.1 Drehzahlbereich

| Code              |                                | Einstellmöglichkeiten |                        |           | WICHTIG |                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.               | Bezeichnung                    | Lenze                 | Auswahl                |           |         |                                                                                                                           |
| C0010             | minimale Ausgangs-<br>frequenz | 0.00                  | 0.00<br>→ 14.5 Hz      | {0.02 Hz} | 480.00  | <ul> <li>C0010 nicht wirksam bei bipolarer Sollwertvorgabe (-10 V + 10 V)</li> <li>C0010 wirkt nicht auf AIN2.</li> </ul> |
| C0011             | maximale Ausgangs-<br>frequenz | 50.00                 | 7.50<br>→ <b>87</b> Hz | {0.02 Hz} | 480.00  | → Drehzahlstellbereich 1 : 6: Bei Betrieb mit<br>Lenze-Getriebemotoren unbedingt einstel-<br>len!:                        |
| C0239 <sub></sub> | untere Frequenzbe-<br>grenzung | -480.00               | -480.00                | {0.02 Hz} | 480.00  | Wird unabhängig vom Sollwert grundsätzlich nicht unterschritten.                                                          |

**Funktion** 

Der für die Anwendung erforderliche Drehzahlbereich wird über die Vorgabe der Ausgangsfrequenzen eingestellt:

- C0010 entspricht der Drehzahl bei 0 % Drehzahl-Sollwertvorgabe.
- C0011 entspricht der Drehzahl bei 100 % Drehzahl-Sollwertvorgabe.
- C0239 gibt die Drehzahl vor, die unabhängig vom Sollwert grundsätzlich nicht unterschritten wird (z. B. für Lüfter, Tänzerlageregelung oder Trockenlaufschutz für Pumpen).

**Abgleich** 

Wichtig

Beziehung zwischen Ausgangsfrequenz und Synchrondrehzahl des Motors:

$$n_{Nsyn} = \frac{C0011 \cdot 60}{p}$$

Beispiel 4poliger Asynchronmotor:

• Bei der Einstellung C0010 > C0011 wird auf C0011 begrenzt.

- Bei Sollwertvorgabe über JOG-Werte wirkt C0011 ablösend als Begrenzung.
- C0011 ist eine interne Normierungsgröße:
  - Größere Änderungen nur bei Reglersperre ausführen.
- C0010 wirkt nicht auf AIN2 des Application-I/O.
- Maximaldrehzahl des Motors beachten!

Besonderheiten

- Bei Ausgangsfrequenzen > 300 Hz:
  - Schaltfrequenzen < 8 kHz vermeiden.
- Den Anzeigewert von C0010 und C0011 können Sie mit C0500 und C0501 auf eine Prozeßgröße beziehen.
- C0239 = 0.00 Hz läßt nur eine Drehrichtung zu.



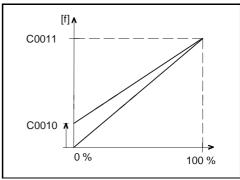



#### 7.2.2 Stromgrenzwerte (I<sub>max</sub>-Grenzwerte)

| Code  |                                             | Einstellmöglichkeiten |         |       | WICHTIG |                                                        |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------|---------|-------|---------|--------------------------------------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung                                 | Lenze                 | Auswahl |       |         |                                                        |
| C0022 | I <sub>max</sub> -Grenze moto-<br>risch     | 150                   | 30      | {1 %} | 150     |                                                        |
|       | I <sub>max</sub> -Grenze genera-<br>torisch | 150                   | 30      | {1 %} | 150     | C0023 = 30 %: Funktion inaktiv, wenn C0014 = -2-, -3-: |

#### Funktion

Die Antriebsregler verfügen über eine Stromgrenzwertregelung, die das dynamische Verhalten unter Last bestimmt. Die dabei gemessene Auslastung wird mit dem unter C0022 für motorische Last und mit dem unter C0023 für generatorische Last eingestellten Stromgrenzwert verglichen. Werden die Stromgrenzwerte überschritten, ändert der Antriebsregler sein dynamisches Verhalten.

- C0023 = 30 %
  - Stromgrenzwertregler für generatorischen Betrieb inaktiv (nur in der Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung C0014 = -2-, -3-) ( 7-2).
  - Ggf. sinnvoll bei Anwendungen mit Mittelfrequenz-Asynchronmotoren bei fehlerhafter Erkennung von motorischem und generatorischem Betrieb.

#### **Abgleich**

- Die Hoch- und Ablaufzeiten so einstellen, daß der Antrieb dem Drehzahlprofil folgen kann, ohne daß I<sub>max</sub> des Antriebsreglers erreicht wird.
- Strom-Derating bei Schaltfrequenz 16 kHz beachten. ( 3-3)

#### Antriebsverhalten, wenn der jeweilige Grenzwert erreicht wird

- Während des Hochlaufs:
  - Verlängern der Hochlauframpe.
- Während des Ablaufs:
  - Verlängern der Ablauframpe.
- Bei steigender Belastung mit konstanter Drehzahl:
  - Wenn der motorische Stromgrenzwert erreicht wird:
  - Absenken der Ausgangsfrequenz bis auf 0 Hz.
  - Wenn der generatorische Stromgrenzwert erreicht wird: Anheben der Ausgangsfrequenz bis auf die maximale Frequenz (C0011).
  - Aufheben der Ausgangsfrequenzänderung, wenn die Belastung wieder unter den Grenzwert fällt.
  - Baut sich eine plötzliche Last an der Motorwelle auf (z. B. Antrieb wird blockiert), kann die Überstrom-Abschaltung ansprechen (Störungsmeldung OCX).
- Bei C0023 = 30 % und C0014 = -2-, -3-
  - Bei motorischer oder generatorischer Überlastung (C0054 > C0022):
    - Absenken der Ausgangsfrequenz bis auf 0 Hz.
- Aufheben der Ausgangsfrequenzänderung, wenn die Belastung wieder unter den Grenzwert fällt.

#### Wichtig

• Eine korrekte Stromregelung ist im generatorischen Betrieb nur möglich mit angeschlossenem Bremswiderstand.

Lenze

C0022 und C0023 beziehen sich auf den Ausgangs-Bemessungsstrom bei Schaltfrequenz 8 kHz. ( 3-3)



# 7.3 Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen

#### 7.3.1 Hoch- und Ablaufzeiten, S-Rampen

| Code   | Code                             |       | nöglichkeiten |          | WICHTIG |                                                                                                          |
|--------|----------------------------------|-------|---------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.    | Bezeichnung                      | Lenze | Auswahl       |          |         |                                                                                                          |
| C0012  | Hochlaufzeit Haupt-<br>sollwert  | 5.00  | 0.00          | {0.02 s} | 1300.00 | Zusatzsollwert ⇒ C0220                                                                                   |
| C0013  | Ablaufzeit Hauptsoll-<br>wert    | 5.00  | 0.00          | {0.02 s} | 1300.00 | Zusatzsollwert ⇒ C0221                                                                                   |
| C0182* | Integrationszeit<br>S–Rampen     | 0.00  | 0.00          | {0.01 s} | 50.00   | C0182 = 0.00: Hochlaufgeber arbeitet linear     C0182 > 0.00: Hochlaufgeber arbeitet S-förmig (ruckfrei) |
| C0220  | Hochlaufzeit Zusatz-<br>sollwert | 5.00  | 0.00          | {0.02 s} | 1300.00 | Hauptsollwert ⇔ C0012                                                                                    |
| C0221  | Ablaufzeit Zusatzsoll-<br>wert   | 5.00  | 0.00          | {0.02 s} | 1300.00 | Hauptsollwert   C0013                                                                                    |

**Funktion** 

Die Hoch- und Ablaufzeiten bestimmen, wie schnell der Antrieb einer Sollwertänderung folgt.

Dem Hochlaufgeber des Hauptsollwertes (NSET1-RFG1) ist ein einstellbares Übertragungsglied (PT1) nachgeschaltet. Damit kann ein S-förmiger Hoch- bzw. Ablauf des Frequenz-Sollwertes eingestellt werden. Diese Funktion ermöglicht ein absolut ruckfreies Anlaufen und Anhalten des Antriebs:

- C0182 = 0.00: Hochlaufgeber Hauptsollwert arbeitet linear.
- C0182 > 0.00: Hochlaufgeber Hauptsollwert arbeitet S-förmig (ruckfrei).

**Abgleich** 

- Die Hoch- und Ablaufzeiten beziehen sich auf eine Änderung der Ausgangsfrequenz von 0 Hz auf die unter C0011 eingestellte maximale Ausgangsfrequenz.
- Berechnen Sie die ZeitenT<sub>ir</sub> und T<sub>if</sub>, die Sie unter C0012 und C0013 einstellen müssen.
  - t<sub>ir</sub> und t<sub>if</sub> sind die gewünschten Zeiten für den Wechsel zwischen f<sub>1</sub> und f<sub>2</sub>:

$$T_{ir} \ = \ t_{ir} \cdot \frac{C0011}{f_2 - f_1} \qquad \qquad T_{if} \ = \ t_{if} \cdot \frac{C0011}{f_2 - f_1}$$

Wichtig

- Zu kurz eingestellte Hoch- und Ablaufzeiten können unter ungünstigen Betriebsbedingungen zur Abschaltung des Antriebsreglers mit TRIP OC5 führen. In diesen Fällen die Hoch- und Ablaufzeiten nur so kurz einstellen, daß der Antrieb dem Drehzahlprofil folgen kann, ohne daß I<sub>max</sub> des Antriebsreglers erreicht wird.
- C0182 ist in allen Parametersätzen gleich.
- C0182 wirkt nicht auf den Zusatzsollwert (PCTRL1-NADD)
- Einsatzbeispiel für S-Rampen: 🕮 13-14, Sollwertsummation (Grund- und Zusatzlastbetrieb)

Besonderheiten

- Der Hochlaufgebereingang des Hauptsollwertes kann über C0410/6 auf 0 gesetzt werden (NSET1-RFG1-0). Der Hauptsollwert f\u00e4hrt mit der Ablaufzeit (C0013) gegen 0 Hz, solange die Funktion aktiv ist.
  - Bei Sollwertsummation oder im geregelten Betrieb kann der Antrieb weiterdrehen.
- Der Hochlaufgeber des Hauptsollwertes kann über C0410/5 gestoppt werden (NSET1-RFG1-STOP). Dabei wird der Hochlaufgeberausgang auf dem aktuellen Wert gehalten, solange die Funktion aktiv ist.

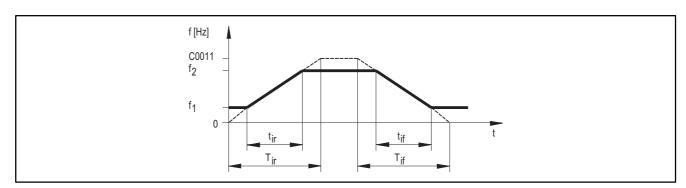



# 7.3.2 Quickstop (QSP)

| Code Eins |                |       | öglichkeiten |          | WICHTIG |                 |
|-----------|----------------|-------|--------------|----------|---------|-----------------|
| Nr.       | Bezeichnung    | Lenze | Auswahl      |          |         |                 |
| C0105     | Ablaufzeit QSP | 5.00  | 0.00         | {0.02 s} | 1300.00 | QSP = Quickstop |

**Funktion** 

Quickstop führt den Antrieb an der eingestellten Ablaufzeit C0105 bis zum Stillstand.

Unterschreitet f die Schwelle C0019, wird die Gleichstrombremse (DCB) aktiviert. Nach Ablauf der Haltezeit (C0106) setzt der Regler Impulssperre (Anzeige Keypad: IMP). (III 7-17)

Aktivierung

- C0410/4 ≠ 0:
  - LOW-Pegel an Signalquelle für QSP (Pegel invertieren mit C0411)
- Bei C0469 = -2-: **STOP** betätigen.
  - Erneuter Start mit RUN
- C0007 = -14- ... -22-, -34-, -47-:
- LOW-Pegel an X3/E3 und X3/E4
- HIGH-Pegel an X3/E3 und X3/E4 beim Netzeinschalten
- C0007 = -46-, -49-:
  - LOW-Pegel an X3/E2
- C0007 = -2-, -4-, -8-, -9-, -13-, -30-, -31-, -32-, -36-, -37-, -40-, -43-, -45-:
  - LOW-Pegel an X3/E3
- C0007 = -33-, -42-:
  - LOW-Pegel an X3/E4

Wichtig

- Quickstop wirkt auf den Hauptsollwert und den Zusatzsollwert.
- Quickstop wirkt nicht auf den Prozeßregler.

# 7.3.3 Drehrichtung umschalten (CW/CCW)

**Funktion** 

Umschaltung der Drehrichtung des Motors über digitale Steuersignale. Die Umschaltzeit ist abhängig von den eingestellten Rampenzeiten für den Hauptsollwert (Ablaufzeit C0013, Hochlaufzeit C0012, ggf. Hochlaufzeit S-Rampen C0182).

#### Nicht drahtbruchsicheres Umschalten der Drehrichtung

Aktivierung

- C0007 = -0- ... -13-, -23-, -43-, -45-: Umschaltung über X3/E4.
- C0410/3 ≠ 0: Umschaltung über frei konfigurierte Signalquelle.

Bei phasenrichtigem Anschluß und HIGH-aktiven Eingängen ergibt sich ein

Rechtsdrehfeld bei LOW-Pegel, Linksdrehfeld bei HIGH-Pegel.

Wichtig

- Bei Drahtbruch oder bei Ausfall der externen Steuerspannung kann der Antrieb die Drehrichtung umkehren.
- Die Umschaltung erfolgt nur im Hauptsollwert.

#### Drahtbruchsicheres Umschalten der Drehrichtung

Aktivierung

- C0007 = -14- ... -22-, -34-, -47-: Drahtbruchsichere Umschaltung der Drehrichtung über X3/E3, X3/E4.
- C0410/22 ≠ 0 und C0410/23 ≠ 0: Drahtbruchsichere Umschaltung über frei konfigurierte Signalquelle.

Bei phasenrichtigem Anschluß und HIGH-aktiven Eingängen ergibt sich:

| Funktion    | Signalquelle     |                   |
|-------------|------------------|-------------------|
|             | Pegel für CW/QSP | Pegel für CCW/QSP |
| Linkslauf   | LOW              | HIĞH              |
| Rechtslauf  | HIGH             | LOW               |
| Quickstop   | LOW              | LOW               |
| unverändert | HIGH             | HIGH              |

Wichtig

- HIGH-Pegel an CW/QSP und CCW/QSP: Die Drehrichtung ergibt sich aus dem Signal, das als erstes aktiv war.
- HIGH-Pegel beim Netzeinschalten an CW/QSP und CCW/QSP: Der Regler aktiviert Quickstop (QSP).
- Die Umschaltung erfolgt nur im Hauptsollwert.



#### 7.3.4 Bremsen ohne Bremswiderstand

### 7.3.4.1 Gleichstrombremse (DCB)

| Code     |                              | Einstellmöglichkeiten |         |                                                                     |        | WICHTIG                                                                                                                                       |
|----------|------------------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.      | Bezeichnung                  | Lenze                 | Auswahl |                                                                     |        |                                                                                                                                               |
| ے*C0035  | Auswahl DCB                  | -0-                   | -0-     | Vorgabe Bremsspannung über C0036                                    |        |                                                                                                                                               |
|          |                              |                       | -1-     | Vorgabe Bremsstrom über C0036                                       |        |                                                                                                                                               |
| C0036    | Spannung/Strom<br>DCB        | $\rightarrow$         | 0       | {0.02 %}                                                            | 150 %  | <ul> <li>geräteabhängig</li> <li>Bezug M<sub>N</sub>, I<sub>N</sub></li> <li>Einstellung gilt für alle zugelassenen Netzspannungen</li> </ul> |
| C0107    | Haltezeit DCB                | 999.00                | 1.00    | {0.01 s}                                                            | 999.00 | Haltezeit, wenn DCB von extern über Klemme<br>oder Steuerwort ausgelöst wird<br>999.00 s = ∞                                                  |
| C0196*¸J | Aktivierung Auto-            | -0-                   | -0-     | Auto-DCB aktiv, wenn PCTRL1-SET3 < C0019                            |        |                                                                                                                                               |
|          | DCB                          |                       | -1-     | Auto-DCB aktiv, wenn PCTRL1-SET3 < C0019 u<br>NSET1-RFG1-IN < C0019 | ınd    |                                                                                                                                               |
| C0019    | Ansprechschwelle<br>Auto-DCB | 0.10                  | 0.00    | {0.02 Hz}                                                           | 480.00 | DCB= Gleichstrombremse<br>0.00 s = Auto-DCB inaktiv                                                                                           |
| C0106    | Haltezeit Auto-DCB           | 0.50                  | 0.00    | {0.01 s}                                                            | 999.00 | Haltezeit, wenn DCB durch Unterschreiten von C0019 ausgelöst wird 0.00 s = Auto-DCB inaktiv 999.00 s = ∞                                      |

#### **Funktion**

Die Gleichstrombremsung ermöglicht ein schnelles Abbremsen des Antriebs in den Stillstand ohne den Einsatz eines externen Bremswiderstands.

- Das Bremsmoment ist geringer als bei generatorischem Bremsen mit externem Bremswiderstand.
- Erzielbares Bremsmoment: ca. 20 % ... 30 % des Motornennmoments.
- Sie können eine Bremsspannung oder einen Bremsstrom vorgeben.
- C0196 verbessert das Anlaufverhalten des Motors bei aktiver automatischer Gleichstrombremse (z. B. für den Betrieb von Hubwerken).

#### **Abgleich**

- 1. Mit C0035 wählen, ob eine Bremsspannung oder ein Bremsstrom vorgegeben werden soll.
- 2. Unter C0036 die Höhe der Bremsspannung bzw. des Bremsstroms in Prozent angeben.
  - Bei C0035 = -0- bezieht sich die Angabe auf die Geräte-Nennspannung  $[U_N]$ .
  - Bei C0035 = -1- bezieht sich die Angabe auf den Geräte-Nennstrom  $[I_N]$ .
- 3. Wählen Sie, wie Sie die Gleichstrombremse aktivieren wollen:
  - Über digitales Eingangssignal (Konfiguration mit C0410/15)
  - Automatisch beim Unterschreiten der Ansprechschwelle C0019 (Bedingung: C0106 > 0.00 s)

#### Über Eingangssignal aktivieren

#### Bei HIGH-aktiven Eingängen:

| Code     |                             | HIGH-Pegel an | Funktion                                       |
|----------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| C0007    | -17-                        | X3/E1         | DCB ist solange aktiv, bis X3/E1 = LOW.        |
|          | -3-, -7-, -14-, 19          | X3/E2         | DCB ist solange aktiv, bis X3/E2 = LOW.        |
|          | -0-, -5-, -11-, -25-, -29-, | X3/E3         | DCB ist solange aktiv, bis X3/E3 = LOW.        |
|          | -41-, -42-, -48-            |               | _                                              |
|          | -31-, -36-, -51-            | X3/E4         | DCB ist solange aktiv, bis X3/E4 = LOW.        |
| C0410/15 | <b>≠</b> 0                  | Signalguelle  | DCB ist solange aktiv. bis Signalguelle = LOW. |

Nach Ablauf der Haltezeit (C0106) setzt der Regler Impulssperre (Anzeige Keypad: IMP).

#### Automatisch aktivieren

- 1. Unter C0106 die Haltezeit > 0.00 s auswählen:
  - Automatische Gleichstrombremse ist für die eingestellte Zeit aktiv. Anschließend setzt der Antriebsregler Reglersperre (CINH)
- 2. Unter C0196 die Eingangsbedingung für das automatische Gleichstrombremsen auswählen:
  - C0196 = -0-: DCB aktiv bei C0050 < C0019
  - C0196 = -1-: DCB aktiv bei C0050 < C0019 und Sollwert < C0019
- 3. Unter C0019 die Ansprechschwelle einstellen:
  - Die Ansprechschwelle gibt an, ab wann die Gleichstrombremse aktiviert wird.



Wichtig

- C0035 = -1-
  - Der DC-Motorstrom wird über C0036 direkt (bezogen auf den Geräte-Nennstrom) eingestellt.
- C0035 = -0-
  - Der DC-Motorstrom wird über C0036 indirekt (bezogen auf die Geräte-Nennspannung) eingestellt.
- Bei zu langem Betrieb mit hohem DC-Motorstrom kann der angeschlossene Motor überhitzt werden!

Besonderheiten

- Mit C0019 kann ein Totgang im Sollwert eingestellt werden. Wenn dabei die Gleichstrombremsung nicht aktiv sein soll, C0106 = 0,00 s einstellen.
- C0019 können Sie auf eine Prozeßgröße beziehen ( 7-50).

### 7.3.4.2 AC-Motorbremsung

| Code |                                                                                | Einstellm | öglichkeiten |       |    | WICHTIG                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung                                                                    | Lenze     | Auswahl      |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | Zwischenkreisspan-<br>nungsschwelle für<br>Zwischenkreisspan-<br>nungsregelung | 0         | 0            | {1 %} | 00 | <ul> <li>C988 = 0 %         <ul> <li>Umschalten des Parametersatzes über Zwischenkreisspannung deaktiviert</li> </ul> </li> <li>Das Umschalten erfolgt immer zwischen PAR1 und PAR2</li> <li>Umschalten des Parametersatzes über Klemme, Bus oder PC ist bei C988 &gt; 0 nicht möglich!</li> </ul> |

#### **Funktion**

Mit der Parametersatzumschaltung in Abhängigkeit von der Zwischenkreisspannung können Sie die AC-Motorbremsung als Alternative zur DC-Bremsung (DCB) realisieren:

- Die AC-Motorbremsung ist ein Bremsverfahren ohne externen Bremswiderstand für die Betriebsart "U/f-Kennliniensteuerung mit linearer Kennlinie" (C0014 = -2-)".
- Bei Netzspannungen bis ca. AC 400 V können Sie kürzere Bremszeiten erzielen als mit der Gleichstrombremse (DCB).
- Die Bremszeiten beim Bremsen über externen Bremswiderstand sind um ca. 33 % kürzer als bei der AC-Motorbremsung.

#### Konfiguration der Parametersätze

| Code   | Einstellung PAR1             | Einstellung PAR2                                                                | Bemerkung                                                   |
|--------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|        | (aktiv bei Normalbetrieb)    | (aktiv bei Bremsbetrieb)                                                        |                                                             |
| C0013/ | Geforderte Bremszeit für AC- | Ablaufzeit des Antriebs mit max. Schwunglast,                                   | C0013 bei Bremsung an der                                   |
| C0105  | Bremsung                     | ohne daß Meldung OU (Überspannung) während                                      | Hauptsollwertrampe                                          |
|        |                              | des Ablaufs ausgegeben wird                                                     | <ul> <li>C0105 bei Bremsung an der<br/>QSP-Rampe</li> </ul> |
| C0015  | Dem Antrieb angepaßter       | Abhängig von der Antriebsleistung bis zu mini-                                  | Dadurch wird in PAR2 durch Über-                            |
|        | Wert,                        | mal 25 % des Werts von C0015 in PAR1:                                           | erregung die Energie im Motor ab-                           |
|        | z. B. U/f-Eckpunkt = 50 Hz   | Faustregel: 2,2 kW       50 %                                                   | gebaut.                                                     |
|        |                              | Bei kleineren Antriebsleistungen Wert verringern, bei größeren erhöhen.         |                                                             |
| C0016  | Dem Antrieb angepaßter       | Abhängig von der Antriebsleistung bis zu 5fa-                                   | Dadurch wird in PAR2 auch im un-                            |
|        | Wert,                        | chen Wert von C0016 in PAR1:                                                    | teren Drehzahbereich durch Über-                            |
|        | z. B. U <sub>min</sub> = 5 % | <ul> <li>Faustregel: 2.2 kW ⇒ Faktor 3</li> </ul>                               | erregung die Energie im Motor ab-                           |
|        |                              | Bei kleineren Antriebsleistungen Faktor erhö-<br>hen, bei größeren verkleinern. | gebaut.                                                     |
| C0988  | Umschaltschwelle             |                                                                                 |                                                             |
|        | Abhängig von der angelegten  | Netzspannung einstellen:                                                        |                                                             |
|        | 230 V, 400 V                 | ⇒ 112 %                                                                         |                                                             |
|        | 440 V                        | ⇒ 123 %                                                                         |                                                             |
|        | 460 V                        | ⇒ 129 %                                                                         |                                                             |
|        | 480 V                        | ⇒ 134 %                                                                         |                                                             |
|        | 500 V                        | ⇒ 140 %                                                                         |                                                             |

Wichtig

- Die AC-Motorbremsung kann nur in der Betriebsart "U/f-Kennliniensteuerung mit linearer Kennlinie" (C0014 = -2-) eingesetzt werden.
- Parametersatzumschaltung über Klemme, Bus oder PC ist bei C988 > 0 nicht möglich!
- Je h\u00f6her die Netzspannung, desto l\u00e4nger mu\u00df die Ablaufzeit der AC-Bremsung in PAR1 eingestellt sein, um die obigen Bedingungen zu erf\u00fcllen. Bei hoher Netzspannung k\u00f6nnen deshalb mit der Gleichstrombremsung (DCB) k\u00fcrzere Ablaufzeiten erreicht werden.
- C0988 ist in allen Parametersätzen gleich.



### 7.4 Analoge und digitale Sollwerte und Istwerte konfigurieren

### 7.4.1 Auswahl Sollwertvorgabe

| Analogsign           | ale                                     |           |                                                                         |                                                                                                                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                 |                                         | Einstelln | nöglichkeiten                                                           | WICHTIG                                                                                                                                                          |
| Nr.                  | Bezeichnung                             | Lenze     | Auswahl                                                                 |                                                                                                                                                                  |
| C0001 <sub>4</sub> J | Auswahl Sollwertvorgabe (Bedienungsart) | -0-       | -0- Sollwertvorgabe über AIN1 (X3/8 oder X3/1U, X3/1I)                  | Für C0001 = 0 3 gilt: Die Steuerung ist<br>immer gleichzeitig möglich über Klemmen<br>oder PC/Keypad                                                             |
|                      |                                         |           | -1- Sollwertvorgabe über Keypad oder Parameterkanal eines AIF-Busmoduls | <ul> <li>Änderung von C0001 wird in den ent-<br/>sprechenden Subcode von C0412 kopiert.</li> <li>Freie Konfiguration in C0412 ändert nicht<br/>C0001!</li> </ul> |
|                      |                                         |           | -2- Sollwertvorgabe über AIN1 (X3/8 oder X3/1U, X3/1I)                  | Wurde in C0412 frei konfiguriert (Kontrolle<br>C0005 = 255), hat C0001 keinen Einfluß auf<br>in C0412                                                            |
|                      |                                         |           |                                                                         | C0001 = 3 muß eingestellt sein für die Sollwertvorgabe über Prozeßdatenkanal eines AlF-Busmoduls! Sonst werden die Prozeßda-                                     |
|                      |                                         |           | -3- Sollwertvorgabe über Prozeßdatenkanal eines AIF-<br>Busmoduls       | AIF-Busmodule sind INTERBUS 2111,     PROFIBUS-DP 2131, Systembus (CAN)     2171/2172, LECOM A/B/LI 2102                                                         |

Funktion

- C0001 = -1-: Sollwertquelle ist Parameterkanal von AIF (Automatisierungs-Interface).
- C0001 = -3-: Sollwertquelle ist Prozeßdatenkanal von AIF.
- C0001 = -0-, -2-: Sollwertquelle ist Klemme AIN1.

Wichtig

- Beim Umschalten auf C0001 = -0-, -1- oder -2- kann der Antrieb nach Reglerfreigabe anlaufen.
- C0001 = 3 muß eingestellt sein für die Sollwertvorgabe über Prozeßdatenkanal eines AIF-Busmoduls! Sonst werden die Prozeßdaten nicht ausgewertet.
- Bei C0001 = -3- ist nach Netzeinschalten QSP gesetzt!
  - Mit PC: QSP aufheben mit Steuerwort C0135, Bit 3 = 0.
  - Mit Keypad: C0469 = -2- setzen.
     RUN drücken.



### 7.4.2 Analoge Sollwerte über Klemme

| Code            |                                                 | Einstellmöglichkeiten |            |                                                          | WICHTIG                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.             | Bezeichnung                                     | Lenze                 | Auswahl    |                                                          |                                                                                                                                    |
| C0034*_         | Bereich Sollwertvor-                            | -0-                   | -0-        | 0 5 V / 0 10 V / 0 20 mA                                 | Schalterstellung des Funktionsmoduls                                                                                               |
|                 | gabe                                            |                       | -1-        | 4 20 mA                                                  | beachten!                                                                                                                          |
|                 | Standard-I/O (X3/8)                             |                       | -2-        | -10 V +10 V                                              | • C0034 = -2-:                                                                                                                     |
|                 |                                                 |                       | -3-        | 4 20 mA drahtbruchüberwacht<br>(TRIP Sd5, wenn I < 4 mA) | –     – C0010 nicht wirksam                                                                                                        |
|                 |                                                 |                       | -4<br>-13- | reserviert                                               |                                                                                                                                    |
| C0034*¸J<br>(A) | Bereich Sollwertvor-<br>gabe<br>Application-I/O |                       |            |                                                          | Jumperstellung des Funktionsmoduls beachten!                                                                                       |
| 1               | X3/1U, X3/1I                                    | -0-                   | -0-        | Spannung unipolar 0 5 V / 0 10 V                         |                                                                                                                                    |
| 2               | X3/2U, X3/2I                                    |                       | -1-        | Spannung bipolar -10 V +10 V                             | Minimale Ausgangsfrequenz (C0010) nicht wirksam                                                                                    |
|                 |                                                 |                       | -2-        | Strom 0 20 mA                                            |                                                                                                                                    |
|                 |                                                 |                       | -3-        | Strom 4 20 mA                                            |                                                                                                                                    |
|                 |                                                 |                       | -4-        | Strom 4 20 mA drahtbruchüberwacht                        | TRIP Sd5 bei I < 4 mA                                                                                                              |
| C0026*          | Offset Analogeingang<br>1 (AIN1–OFFSET)         | 0.0                   | -200.0     | {0.1 %} 200.0                                            | Die Obergrenze des Sollwertbereichs aus<br>C0034 entspricht 100 %                                                                  |
| C0027*          | Verstärkung Analog-                             | 100.0                 | -1500.0    | {0.1 %} 1500.0                                           | <ul> <li>C0026 und C0413/1 sind gleich</li> <li>Einstellung für X3/8 bzw. X3/1U, X3/1I</li> </ul>                                  |
| 00027           | eingang 1                                       | 100.0                 | 1000.0     | (6.1 76)                                                 | • 100.0 % = Verstärkung 1                                                                                                          |
|                 | (AIN1-GAIN)                                     |                       |            |                                                          | <ul> <li>Inverse Sollwertvorgabe durch negative Verstärkung und negativen Offset</li> <li>C0027 und C0414/1 sind gleich</li> </ul> |
| C0413*          | Offset Analogein-<br>gänge                      |                       |            |                                                          | Die Obergrenze des Sollwertbereichs aus C0034 entspricht 100 %                                                                     |
| 1               | AIN1-OFFSET                                     | 0.0                   | -200.0     | {0.1 %} 200.0                                            | Einstellung für X3/8 bzw. X3/1U, X3/1I<br>C0413/1 und C0026 sind gleich                                                            |
| 2               | AIN2-OFFSET                                     | 0.0                   |            |                                                          | Einstellung für X3/2U, X3/2I<br>(nur Application-I/O)                                                                              |
| C0414*          | Verstärkung Analog-                             |                       |            |                                                          | • 100.0 % = Verstärkung 1                                                                                                          |
|                 | eingänge                                        |                       |            |                                                          | Inverse Sollwertvorgabe durch negative Verstärkung und negativen Offset                                                            |
| 1               | AIN1-GAIN                                       | 100.0                 | -1500.0    | {0.1 %} 1500.0                                           | Einstellung für X3/8 bzw. X3/1U, X3/1I<br>C0414/1 und C0027 sind gleich                                                            |
| 2               | AIN2-GAIN                                       | 100.0                 |            |                                                          | Einstellung für X3/2U, X3/2I<br>(nur Application-I/O)                                                                              |

**Funktion** 

Vorgabe und Abgleich von analogen Signalen über Klemme als Sollwert oder als Istwert.

Aktivierung fest konfiguriert

In C0005 eine für die Anwendung passende Konfiguration wählen.

Aktivierung frei konfiguriert

In CO412 den gewünschten Sollwert oder Istwert mit einer analogen Eingangsklemme belegen (CO412/x = 1 oder 4).

**Abgleich** 

- 1. Sollwertbereich in C0034 auswählen.
- 2. Schalter-/Jumperstellung am Funktionsmodul auf gleichen Bereich einstellen! Das Sollwertsignal wird sonst falsch interpretiert.
  - Das Sollwertsignal wird nur innerhalb des eingestellten Sollwertbereichs (C0034) ausgewertet, unabhängig von der eingestellten Verstärkung.
  - Die minimale Ausgangsfrequenz (C0010) entspricht 0 % Sollwertsignal.
  - Bei Offset ≠ 0 % und/oder inverser Sollwertvorgabe kann der in C0010 eingestellte Wert unterschritten werden.
- 3. Ggf. Verstärkung einstellen (C0414)
  - Die Verstärkung wirkt immer gleichzeitig auf Sollwertsignal und Offset.
  - 100 % entspricht dem Verstärkungsfaktor = 1.
- 4. Ggf. Offset einstellen (CO413).
  - Ein Offset verschiebt die Kennlinie ( 7-21).
  - Über den Offset und ggf. C0239 (untere Frequenzbegrenzung) können Sie einen Totgang einrichten.



Abgleich Unipolare Sollwertvorgabe

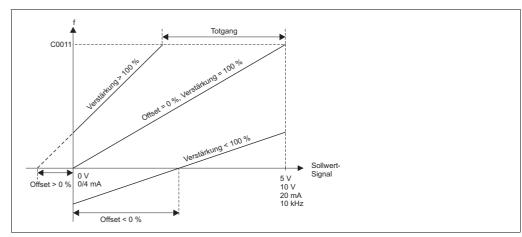

Inverse Sollwertvorgabe

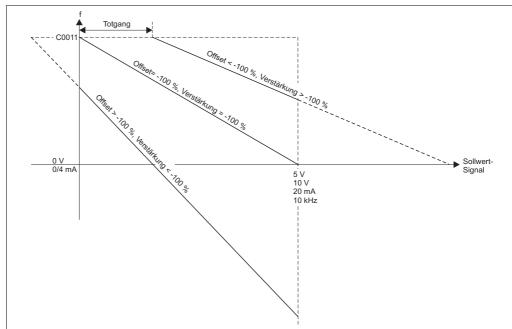

Bipolare Sollwertvorgabe

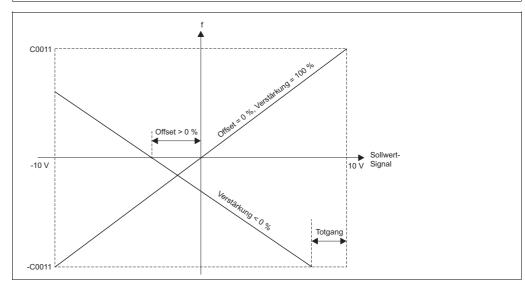



**Beispiel** 

Für eine inverse Sollwertvorgabe (0 ... + 10 V) soll ein Totgang von + 2 V (= 20 %) eingestellt werden. Mit größer werdendem Sollwertsignal soll sich die Ausgangsfrequenz umkehren und bei Sollwert + 10 V den Wert - 30 % erreichen. Tin:

• P1 und P2 können beliebige Punkte auf der Gerade sein.

• Immer die Vorzeichen der Zahlenwerte berücksichtigen.

Verstärkung berechnen

Verstärkung [%] = 
$$\frac{f(P_2) - f(P_1)}{U(P_2) - U(P_1)} \cdot 100\% = \frac{-30\% - 100\%}{100\% - 20\%} \cdot 100\% = -162.5\%$$

Offset berechnen

Offset (P<sub>2</sub>) [%] = 
$$\frac{f(P_2)[\%]}{\text{Verstärkung}[\%]} \cdot 100 \% - U(P_2)[\%] = \frac{-30 \%}{-162.5 \%} \cdot 100 \% - 100 \% = -81.5 \%$$

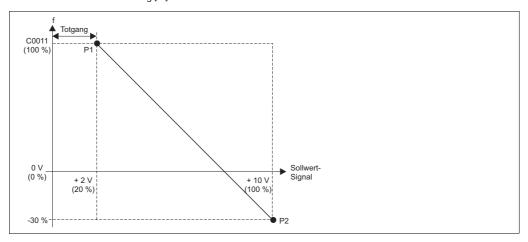

Kalibrierung bei Betrieb mit Prozeßregler

Soll z. B. bei einer Druckregelung der Regelbereich auf einen kleineren Wert als der Sensornennwert P<sub>N</sub> begrenzt werden, kann über die Verstärkung des Analogeingangs (C0027, C0414) der wirksame Drucksollwert proportional reduziert werden. Beispiel:

Druck-Istwert über Drucksensor (P<sub>N</sub> = 0 - 200 mbar) an X3/2U (C0412/5 = 4).

• Analoger Drucksollwert über X3/1U (C0412/4 = 1).

Der maximale Druck soll auf 120 mbar begrenzt werden. Wirksamen Drucksollwert dazu über die Verstärkung des Analogeingangs reduzieren:

$$C0414/1 = \frac{P_1}{P_N} \cdot 100\% = \frac{120 \text{ mbar}}{200 \text{ mbar}} \cdot 100\% = 60\%$$

Wichtig

C0026, C0027, C0413 und C0414 sind in allen Parametersätzen gleich.



### 7.4.3 Digitale Sollwerte über Frequenzeingang

| Code                  |                                                                      | Einstellmöglichkeiten |                         |          |           |            |                    | WICHTIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                   | Bezeichnung Lenze Auswahl                                            |                       |                         |          |           |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C0425 <sub>€</sub> J* | Konfiguration Frequenzeingang ein-                                   | -2-                   |                         | Frequenz | Auflösung | Abtastrate | Max. Fre-<br>quenz | "Frequenz" bezieht sich auf interne Normie-<br>rungen (z. B. C0011 etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                       | spurig X3/E1 (DFIN1)                                                 |                       | -0-                     | 100 Hz   | 1/200     | 1 s        | 300 Hz             | "Max. Frequenz" ist die maximale Frequenz,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       |                                                                      |                       | -1-                     | 1 kHz    | 1/200     | 100 ms     | 3 kHz              | die abhängig von C0425 verarbeitet werden kann. Wird der Wert für eine Einstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       |                                                                      |                       | -2-                     | 10 kHz   | 1/200     | 10 ms      | 10 kHz             | überschritten, kann über C0426 proportional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       |                                                                      |                       | -3-                     | 10 kHz   | 1/1000    | 50 ms      | 10 kHz             | angepaßt werden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       |                                                                      |                       | -4-                     | 10 kHz   | 1/10000   | 500 ms     | 10 kHz             | - Beispiel: C0425 = -0-, (300 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       |                                                                      |                       | -5- <b>(</b> A <b>)</b> | 100 kHz  | 1/400     | 2 ms       | 100 kHz            | <ul> <li>C0426 = 33.3 % ermöglicht die korrekte</li> <li>Auswertung mit C0425 = -0-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       |                                                                      |                       | -6- (A)                 | 100 kHz  | 1/1000    | 5 ms       | 100 kHz            | Bezug: C0011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |                                                                      |                       | -7- (A)                 | 100 kHz  | 1/2000    | 10 ms      | 100 kHz            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | Konfiguration Fre-                                                   |                       | -10- (A)                | 100 Hz   | 1/200     | 1 s        | 300 Hz             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | quenzeingang zwei-<br>spurig X3/E1, X3/E2                            |                       | -11- (A)                | 1 kHz    | 1/200     | 100 ms     | 3 kHz              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | (DFIN1)                                                              |                       | -12- (A)                | 10 kHz   | 1/200     | 10 ms      | 10 kHz             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | (3.111)                                                              |                       | -13- (A)                | 10 kHz   | 1/1000    | 50 ms      | 10 kHz             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |                                                                      |                       | -14- (A)                | 10 kHz   | 1/10000   | 500 ms     | 10 kHz             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |                                                                      |                       | -15- (A)                | 100 kHz  | 1/400     | 2 ms       | 100 kHz            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |                                                                      |                       | -16- (A)                | 100 kHz  | 1/1000    | 5 ms       | 100 kHz            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |                                                                      |                       | -17- (A)                | 100 kHz  | 1/2000    | 10 ms      | 100 kHz            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C0426*                | Verstärkung Frequen-<br>zeingang X3/E1,<br>X3/E2 (A)<br>(DFIN1-GAIN) | 100                   | -1500.0                 |          | {0.1 %}   |            | 1500.0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C0427*                | Offset Frequenzeingang X3/E1, X3/E2 (A) (DFIN1-OFFSET)               | 0.0                   | -100.0                  |          | {0.1 %}   |            | 100.0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C0428*<br>(A)         | Verstärkung Frequen-<br>zausgang<br>(DFOUT1-OUT)                     | 100                   | 0.0                     |          | {0.1 %}   |            | 1500.0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CO435*,J<br>(A)       | Automatischer Ab-<br>gleich Frequenzein-<br>gang                     | 0                     | 0<br>= inaktiv          |          | {1}       |            | 4096               | <ul> <li>Nur notwendig bei Drehzahlregelung mit digitaler Rückführung über HTL-Geber</li> <li>Berechnet die Verstärkung C0426, abhängig von C0425 und C0011</li> <li>Nach jeder Änderung von C0011 oder C0425 wird C0426 neu berechnet</li> <li>Immer Strichzahl dividiert durch Polpaarzahl des Motors eingeben!         <ul> <li>Beispiel: Strichzahl Geber = 4096, Motor 4polig</li> <li>C0435 = 2048</li> </ul> </li> </ul> |

Funktion

Vorgabe und Abgleich einer digitalen Frequenz als Sollwert oder als Istwert.

- 0 Hz ... 10 kHz an X3/E1 bei Betrieb mit Standard-I/O
- 0 Hz ... 100 kHz an X3/E1 (einspurig) oder an X3/E1 und X3/E2 (zweispurig) bei Betrieb mit Application-I/O

Aktivierung fest konfiguriert

1. C0007 = -28- ... -45-, -48-, -49-, -50-, -51- konfiguriert X3/E1 als Frequenzeingang.

2. Mit C0005 Konfiguration wählen, die den Frequenzeingang auswertet (C0005 = -2-, -3-, -5-, -6-, -7-).

Aktivierung frei konfiguriert

In CO412 den gewünschten Sollwert oder Istwert mit der Signalquelle "Frequenzeingang" belegen (CO412/x = 2).

**Abgleich** 

1. Frequenz, Auflösung, Abtastzeit und Art (einspurig, zweispurig) des Sollwertsignals eingeben (C0425).

2. Ggf. Verstärkung einstellen (C0426)

- Die Verstärkung wirkt immer gleichzeitig auf Sollwertsignal und Offset.

- 100 % entspricht dem Verstärkungsfaktor = 1 ( 7-21).

3. Ggf. Offset einstellen (C0427).

- Ein Offset verschiebt die Kennlinie ( 7-21).

Tip

 Bei höheren Anforderungen an die Genauigkeit wählen Sie unter C0425 eine höhere Auflösung unter Berücksichtigung der Abtastzeit aus.

• Mit einem zweispurigen Frequenzsignal können Sie die Drehrichtung des Motors auswerten.

Wichtig

Wenn Sie X3/E1 oder X3/E1 und X3/E2 als Frequenzeingänge benutzen, müssen Sie sicherstellen, daß die Eingänge nicht noch mit weiteren Digitalsignalen verknüpft sind. Diese Verbindungen unbedingt über C0410 lösen, sonst wird der Antriebsregler das digitale Sollwertsignal falsch interpretieren. (LLL 14-1 ff)



### 7.4.4 Sollwerte über Funktion "Motorpotentiometer"

| Code    |                      | Einstellm | öglichkeite | n                                                | WICHTIG |                                                                                            |  |
|---------|----------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nr.     | Bezeichnung          | Lenze     | Auswahl     |                                                  |         |                                                                                            |  |
| C0265*¸ | Konfiguration Motor- | -3-       | -0-         | Startwert = power off                            | •       | Startwert: Ausgangsfrequenz, die bei Netz-                                                 |  |
|         | potentiometer        |           | -1-         | Startwert = C0010                                |         | Ein und aktiviertem Motorpoti mit Tir (C0012)                                              |  |
|         |                      |           | -2-         | Startwert = 0                                    |         | angefahren wird:  – "power off" = Istwert bei Netz-Aus                                     |  |
|         |                      |           | -3-         | Startwert = power off<br>QSP, wenn UP/DOWN = LOW |         | - "C0010": minimale Ausgangsfrequenz aus C0010                                             |  |
|         |                      |           | -4-         | Startwert = C0010<br>QSP, wenn UP/DOWN = LOW     | •       | - "0" = Ausgangsfrequenz 0 Hz  C0265 = -3-, -4-, -5-:                                      |  |
|         |                      |           | -5-         | Startwert = 0<br>QSP, wenn UP/DOWN = LOW         |         | <ul> <li>QSP führt Motorpotisollwert an der QSP-<br/>Rampe (C0105) mit herunter</li> </ul> |  |

**Funktion** 

Sollwertvorgabe über zwei digitale Signale UP/DOWN, die z. B über einfache Taster angesteuert werden. Die Änderung der Ausgangsfrequenz erfolgt mit den eingestellten Hoch- und Ablaufzeiten für den Hauptsollwert (C0012/C0013) oder für den Zusatzsollwert (C0220/C0221).

Aktivierung fest konfiguriert

$$C0007 = -10-, -11-, -12-, -13-, -21-, -23-, -24-, -25-, -26-, -27-, -44-$$

Aktivierung fest konfiguriert

- 1. UP und DOWN mit externen Signalquellen verknüpfen: CO410/7 (UP)  $\neq 0$  und CO410/8 (DOWN)  $\neq 0$
- 2. In C0412 den gewünschten Sollwert mit der Signalquelle "Motorpotentiometer" belegen (C0412/x = 3). (💷 7-35)

| Funktion                                                                                                                                         | UP   | DOWN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Sollwert an QSP-Rampe (C0105) auf 0 Hz fahren                                                                                                    | LOW  | LOW  |
| Sollwert an Hauptsollwert-Ablauframpe (C0013) auf minimale<br>Ausgangsfrequenz (C0010) fahren<br>(Sollwert muß vorher C0010 überschritten haben) | LOW  | HIGH |
| Sollwert an Hauptsollwert-Hochlauframpe (C0012) auf maximale Ausgangsfrequenz (C0011) fahren                                                     | HIGH | LOW  |
| Sollwert bleibt konstant                                                                                                                         | HIGH | HIGH |

Beispiele

Drahtbruchsichere Ansteuerung der Funktion "Motorpotentiometer" über Öffnerkontakte

E1 = "DOWN": Konfiguration mit C0410/8 = 1

E2 = "UP": Konfiguration mit C0410/7 = 2

E1 E2 E3 E4 20

▼

STOP 

LOW

Nicht drahtbruchsichere Ansteuerung der Funktion "Motorpotentiometer" über Schließerkontakte

E1 = "DOWN": Konfiguration mit C0410/8 = 1

E2 = "UP": Konfiguration mit C0410/7 = 2

Pegel von X3/E1 und X3/E2 mit z. B. C0411 = 3 invertieren!

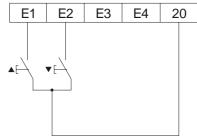

Wichtig

- Für die Funktion "Motorpotentiometer" ist in der Regel ein I/O-Modul notwendig. Sie kann aber auch mit digitalen Bus-Signalen realisiert werden.
- Wird die Sollwertvorgabe über Motorpotentiometer zusammen mit dem Funktionsmodul Standard-I/O benutzt:
  - In C0412 das Ausgangssignal MPOT1-OUT nur mit den Signalen NSET1-N1, NSET1-N2 oder PCTRL1-NADD verknüpfen!
- Das Verknüpfen mit anderen Signalen bewirkt einen Sollwertsprung!
- Festfrequenzen (JOG) haben Vorrang vor der Funktion "Motorpotentiometer".
- Der Sollwert wird gespeichert
  - beim Netzschalten (siehe C0265),
  - bei Reglersperre (CINH),
  - bei Fehlermeldungen.
- Bei C0265 = -3-, -4-, -5-:
- Aktivieren der QSP-Funktion an C0410/4 setzt das Motorpotentiometer an der QSP-Rampe (C0105) bis auf 0 Hz zurück.
- Der Zusatzsollwert wirkt additiv auf die Motorpoti-Funktion.



#### 7.4.5 Sollwerte über Festfrequenzen JOG

| Code  |             | Einstellm | instellmöglichkeiten |           |        | WICHTIG            |
|-------|-------------|-----------|----------------------|-----------|--------|--------------------|
| Nr.   | Bezeichnung | Lenze     | Auswahl              |           |        |                    |
| C0037 | JOG1        | 20.00     | -480.00              | {0.02 Hz} | 480.00 | JOG = Festfrequenz |
| C0038 | JOG2        | 30.00     | -480.00              | {0.02 Hz} | 480.00 |                    |
| C0039 | JOG3        | 40.00     | -480.00              | {0.02 Hz} | 480.00 |                    |

**Funktion** 

Bis zu drei Festsollwerte können gespeichert und wieder abgerufen werden.

Aktivierung

- C0007 = -0- ... -6-, -9-, -14-, -15-, -16-, -20-, -22-, -28-, -29-, -30-, -35-, -37- ... -41-, -46-, -47-, -49-, -50-
- $C0410/1 \neq 0 \text{ und/oder } C0410/2 \neq 0$

Bei HIGH-aktiven Eingängen:

| Sollwertvorgabe durch | Pegel an |        |  |  |
|-----------------------|----------|--------|--|--|
|                       | JOG1/3   | J0G2/3 |  |  |
| andere Sollwertquelle | LOW      | LOW    |  |  |
| JOG 1                 | HIGH     | LOW    |  |  |
| JOG 2                 | LOW      | HIGH   |  |  |
| JOG 3                 | HIGH     | HIGH   |  |  |

Wichtig

- Die Einstellung von C0011 begrenzt die Ausgangsfrequenz auch bei JOG-Werten.
- Die Einstellung von C0010 ist nicht wirksam bei Sollwertvorgabe durch JOG-Werte.
- JOG-Werte haben Vorrang vor NSET1-N1 und NSET1-N2.

Besonderheiten

- Den Anzeigewert des Parameters können Sie auf eine Prozeßgröße beziehen. ( 7-50)
- Der Zusatzsollwert wirkt additiv auf die Festfrequenzen.

### 7.4.6 Sollwerte über die Tastatur des Keypad

Funktion

Sie können den Sollwert über die Tastatur des Keypads vorgeben.

**Abgleich** 

- 1. Mit Goder anach springen.
- 2. Sollwert mit ♥ oder ♠ einstellen.
  - Bei freigegebenem Regler wirkt der geänderte Sollwert unmittelbar auf den Antrieb.
  - Bei Reglersperre wird der Sollwert gespeichert. Der Antrieb fährt nach Reglerfreigabe mit der eingestellten Hoch- bzw.
     Ablaufzeit auf den zuletzt eingestellten Sollwert.
  - Unter C0140 kann der Tastatursollwert ausgelesen und alternativ vorgegeben werden.

Wichtig

- Über die Tastatur vorgegebene Sollwerte werden beim Netzschalten bzw. bei Betriebsunterbrechungen gespeichert.
- Der Tastatursollwert wirkt additiv zum Hauptsollwert.
- Die Sollwertvorgabe über Set wirkt sowohl auf NSET1-N1 als auch auf NSET1-N2.
  - Eine getrennte Sollwertvorgabe an NSET1-N1 und NSET-N2 ist über C0046 und C0044 möglich. Setzen Sie dazu C0412/1 = 0 und C0412/2 = 0.
- C0140 = 0 einstellen, wenn die Sollwertvorgabe nicht über set erfolgt.
- Beim Wiedereinschalten kann der Antrieb nach Reglerfreigabe anlaufen!
- Beachten Sie die Startbedingungen unter C0142 ( 7-9).

### 7.4.7 Sollwerte über ein Bus-System

**Funktion** 

Sie können Sollwerte oder Istwerte über ein Bus-Funktionsmodul auf FIF oder ein Busmodul auf AIF vorgeben. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in den entsprechenden Betriebsanleitungen der Module (🖂 12-2).



### 7.4.8 Sollwerte umschalten (Hand/Remote-Umschaltung)

#### **Funktion**

- Umschaltung zwischen den Sollwerten NSET1-N1 und NSET1-N2 (Signalflußpläne: 🕮 14-1 ff).
- Mit der Hand/Remote-Umschaltung (H/Re) k\u00f6nnen Sie z. B. w\u00e4hrend Einricht- oder Servicearbeiten an der Anwendung von Fernbedienung (Remotebetrieb) auf lokale Bedienung (Handbetrieb) umschalten.
  - Für den Handbetrieb brauchen Sie die Remote-Quelle nicht beeinflussen.
  - Im Handbetrieb geben Sie den Sollwert über Potentiometer, Motorpotentiometer oder Keypad/PC vor.
- Folgende Umschaltungen sind möglich:
  - Busbetrieb ⇔ Keypad oder PC
  - Busbetrieb ⇔ Sollwert X3/8, X3/1U, X3/2U, X3/1I, X3/2I oder X3/E1 (nur 8200 vector)
  - Busbetrieb ⇔ Funktion "Motorpotentiometer" (nur 8200 vector)
  - Keypad oder PC ⇔ Sollwert X3/8, X3/1U, X3/2U, X3/1I, X3/2I oder X3/E1
  - Funktion "Motorpotentiometer" ⇔ Sollwert X3/8, X3/1U, X3/2U, X3/1I, X3/2I oder X3/E1
  - Sollwert X3/8, X3/1U, X3/2U, X3/1I oder X3/2I ⇔ Sollwert X3/E1
  - Sollwert X3/1U, X3/1I ⇔ Sollwert X3/2U, X3/2I

#### Aktivierung

- C0410/17 (H/Re) Signalquelle zuordnen.
- Bei HIGH-aktiven Eingängen:
  - Signalquelle f
    ür H/Re = HIGH aktiviert Handbetrieb.

### Aktivierung der Umschaltung "Busbetrieb ⇔ Keypad oder PC"

- Reglerintern einen Digitaleingang invertieren mit C0411.
- Diesen Eingang C0410/17 (H/Re) zuordnen.
- Beispiel:
  - X3/E3 invertieren (z. B. mit C0411 = -4-).
  - X3/E3 dem Subcode C0410/17 zuordnen (C0410/17 = 3).

#### Wichtig

- Sollwert für Remotebetrieb C0412/1 zuordnen.
- Sollwert für Handbetrieb C0412/2 zuordnen.
- Im Remotebetrieb aktivierte Sicherheitsfunktionen CINH und QSP werden bei Umschaltung auf Handbetrieb zurückgesetzt.
   Kontrollieren Sie, ob das Leitsystem nach Zurückschalten von Handbetrieb auf Remotebetrieb diese Sicherheitsfunktionen wieder aktiviert.
- Festfrequenzen (JOG) wirken unabhängig von der Hand/Remote-Umschaltung.
- Set wirkt auf NSET1-N1 und NSET-N2.
  - Für eine getrennte Sollwertvorgabe C0046 bzw. C0044 benutzen.



### 7.5 Motordaten eingeben/automatisch erfassen

| Code               |                                  | Einstelln     | nöglichkeit | en                      | WICHTIG                                                                                                                                                                                                     |  |
|--------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nr.                | Bezeichnung                      | Lenze         | Auswahl     |                         |                                                                                                                                                                                                             |  |
| C0087 <sub>€</sub> | Motor-Bemessungs-<br>drehzahl    | 1390          | 300         | {1 rpm} 16000           |                                                                                                                                                                                                             |  |
| C0088              | Motor-Bemessungs-<br>strom       | $\rightarrow$ | 0.0         | {0.1 A} 480.0           | <ul><li>→ geräteabhängig</li><li>0.0 2.0 x Ausgangsnennstrom des Antriebsreglers</li></ul>                                                                                                                  |  |
| C0089              | Motor-Bemessungs-<br>frequenz    | 50            | 10          | {1 Hz} 960              |                                                                                                                                                                                                             |  |
| C0090              | Motor-Bemessungs-<br>spannung    | $\rightarrow$ | 50          | {1 V} 500               | ) → geräteabhängig                                                                                                                                                                                          |  |
| C0091              | Motor cos φ                      | $\rightarrow$ | 0.40        | {0.1}                   | ) → geräteabhängig                                                                                                                                                                                          |  |
| C0084              | Motor-Ständerwider-<br>stand     | 0.000         | 0.000       | {0.001 Ω} 64.000        |                                                                                                                                                                                                             |  |
| C0092              | Motor-Ständerinduk-<br>tivität   | 0.0           | 0.0         | {0.1 mH} 2000.0         |                                                                                                                                                                                                             |  |
| [C0148]*           | Motorparameter<br>identifizieren | -0-           | -0-         | Identifizierung inaktiv | C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 müssen korrekt eingegeben sein Der Motor-Ständerwiderstand (C0084) wird gemessen U/f-Nennfrequenz (C0015), Schlupf (C0021) und Motor-Ständerinduktivität werden bereicht. |  |
|                    |                                  |               | -1-         | ldentifizierung starten | rechnet  Die Identifizierung dauert ca. 30 s  Wenn die Identifizierung beendet ist,  leuchtet die grüne LED am Antriebsregler  ist das Segment am Keypad oder im GDC aktiv                                  |  |



**Funktion** 

Vollständige Ermittlung der Motordaten und der Einflüsse der Motorleitung. Beim erstmaligen Anwählen von C0014 = -4- (Vectorregelung) oder C0014 = -5- (Drehmomentvorgabe) durchführen. Die Inbetriebnahme ist sonst nicht möglich.

**Abgleich** 

- 1. Regler sperren. Ggf. warten, bis der Antrieb steht.
- 2. C0087, C0088, C0089, C0090 und C0091 Ihres Motors eingeben (siehe Typenschild):
  - Unbedingt die korrekten Werte eingeben, da von diesen Eingaben wichtige Parameter wie Schlupfkompensation, Leerlaufstrom und I<sup>2</sup>t-Überwachung abhängen.
  - Für Motor-Bemessungsstrom (C0088) und Motor-Bemessungsspannung (C0090) die der Schaltungsart (Stern oder Dreieck) entsprechenden Werte eingeben.
- 3. C0148 = -1- anwählen, mit ENTER bestätigen.
- 4. Regler freigeben. Die Identifizierung startet (die grüne LED am Antriebsregler blinkt sehr schnell).
  - Der Motor-Ständerwiderstand wird gemessen und die Motor-Ständerinduktivität aus den eingegebenen Daten berechnet. C0015 und C0021 werden automatisch belegt.
  - Die Identifizierung dauert ca. 30 s.
  - Die Identifizierung ist beendet, wenn die grüne LED am Antriebsregler leuchtet (Keypad, GDC: MP ist aktiv).
- 5. Regler sperren.

Wichtig

- Die Identifizierung nur bei kaltem Motor durchführen!
  - Während der Identifizierung fließt Strom über die Ausgänge U, V des Antriebsreglers.
  - Die Lastmaschine kann angekoppelt bleiben. Vorhandene Haltebremsen können in der Bremsstellung verbleiben.
  - Bei leerlaufendem Motor kann ein kleiner Winkelversatz an der Motorwelle auftreten.
- Die Nachführung der Motordaten (max. ±25 %) zur Kompensation von Temperaturabhängigkeiten des Motors erfolgt automatisch während des Betriebs.
  - Nach dem Netzschalten sind immer die über C0148 ermittelten Werte für C0084 und C0092 wirksam.
- C0084 und C0092 können Sie auch manuell eingeben oder manuell korrigieren.
- Die Identifizierung wird nur für den über digitale Eingangssignale momentan aktivierten Parametersatz durchgeführt:
  - Wenn Sie die Motordaten für einen anderen Parametersatz erfassen wollen, müssen Sie zuerst über digitale Eingangssignale auf diesen Parametersatz umschalten und die Identifizierung erneut starten.
  - Die Motorparameter k\u00f6nnen Sie auch manuell mit C0002 in andere Parameters\u00e4tze \u00fcberragen. Der entsprechende Parametersatz mu\u00df nicht aktiv sein.

Tip

Die Identifizierung der Motorparameter beeinflußt auch das Rundlaufverhalten. Sie damit auch das Rundlaufverhalten bei kleinen Drehzahlen optimieren in der Betriebsart "U/f-Kennliniensteuerung mit linearer Kennlinie" (C0014 = -2-).



#### Prozeßregler, Strombegrenzungsregler 7.6

#### 7.6.1 PID-Regler als Prozeßregler

| Code   |                                    | Einstellmöglichkeiten |         |                                              |      | WICHTIG                                                          |
|--------|------------------------------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| Nr.    | Bezeichnung                        | Lenze                 | Auswahl |                                              |      |                                                                  |
| C0070  | Verstärkung Prozeß-<br>regler      | 1.00                  | 0.00    | {0.01} 300                                   | 0.00 | 0.00 = P-Anteil inaktiv                                          |
| C0071  | Nachstellzeit Prozeß-<br>regler    | 100                   | 10      | {1} 94                                       | 999  | 9999 = I-Anteil inaktiv                                          |
| C0072  | Differenzialanteil<br>Prozeßregler | 0.0                   | 0.0     | {0.1}                                        | 5.0  | 0.0 = D-Anteil inaktiv                                           |
| C0074  | Einfluß Prozeßregler               | 0.0                   | 0.0     | {0.1 %}                                      | 0.0  |                                                                  |
| C0238_ | Frequenzvorsteue-                  | -2-                   | -0-     | Keine Vorsteuerung (nur Prozeßregler)        |      | Prozeßregler hat vollen Einfluß                                  |
|        | rung                               |                       | -1-     | Vorsteuerung (Gesamtsollwert + Prozeßregler) |      | Prozeßregler hat begrenzten Einfluß                              |
|        |                                    |                       | -2-     | Keine Vorsteuerung (nur Gesamtsollwert)      |      | Prozeßregler hat keinen Einfluß (inaktiv)                        |
|        |                                    |                       |         |                                              |      | Gesamtsollwert (PCTRL1-SET3) = Hauptsollwert<br>+ Zusatzsollwert |

**Funktion** 

Zur Regelung von Druck, Temperatur, Durchfluß, Feuchte, Niveau, Tänzerlage, Drehzahl ...

Der Prozeßregler benötigt einen Sollwert und einen Istwert (z. B. von einem Sensor). Werden Soll- und Istwert analog vorgegeben (Potentiometer, SPS), muß der Antriebsregler mit einem Application-I/O ausgerüstet sein, um den Regelkreis aufzubauen.

**Abgleich** 

| C0071     | Resultierende Nachstellzeit T <sub>N</sub> |
|-----------|--------------------------------------------|
| 10 5000   | 10 ms 5000 ms                              |
| 5000 6000 | 5 s 10 s                                   |
| 6000 7000 | 10 s 100 s                                 |
| 7000 8000 | 100 s 1000 s                               |
| 8000 9998 | 1000 s 9998 s                              |

Die Werte in der nachfolgenden Tabelle sind eine Orientierungshilfe für die Einstellung. Eine Feineinstellung ist immer notwen-

Dazu C0070, C0071 und C0072 so einstellen, daß bei Sollwert- und Istwertänderungen die Zielgröße

- schnell und
- mit minimalem Überschwingen

erreicht wird.

flußregelung

- Richtwerte für Druck- und Durch- Der Differenzialanteil K<sub>D</sub> (C0072) ist im allgemeinen bei Druck- und Durchflußregelungen nicht erforderlich (C0072 = 0).
  - Den Einfluß (C0074) auf 100 % setzen.
  - Die Frequenzvorsteuerung deaktivieren (C0238 = -0-)

| Code                    | Gase          | Flüssigkeiten               |
|-------------------------|---------------|-----------------------------|
| C0070 (K <sub>P</sub> ) | 0.1           | 0.02 0.1                    |
| C0071 (T <sub>N</sub> ) | 5000          | 200 1000                    |
|                         | $(T_N = 5 s)$ | $(T_N = 0.2 \text{ s 1 s})$ |
| C0072 (K <sub>D</sub> ) | 0             | 0                           |

Richtwerte für Drehzahlregelung Siehe auch Anwendungsbeispiel "Drehzahlregelung" ( 13-8).

| Code                    |                 |  |
|-------------------------|-----------------|--|
| C0070 (K <sub>P</sub> ) | 5               |  |
| C0071 (T <sub>N</sub> ) | 100             |  |
|                         | $(T_N = 0.1 s)$ |  |
| C0072 (K <sub>D</sub> ) | 0               |  |



#### Einfluß PID-Regler (C0074)

Bei einer Prozeßregelung mit Frequenzvorsteuerung (C0238 = -1-), z. B. Drehzahlregelung, ist der Aussteuerungsgrad wichtig.

- Der Aussteuerungsgrad berechnet sich aus der Differenz der Werte von C0050 (Ausgangsfrequenz) und C0051 (Prozeßregler-Istwert).
- Der Aussteuerungsgrad bestimmt den Einfluß C0074 des Prozeßreglers.
- Der Einfluß (C0074) bezieht sich auf die maximale Ausgangsfrequenz C0011.
- C0074 beeinflußt die Stabilität des Regelkreises. C0074 sollte so klein wie möglich eingestellt sein.

Einfluß C0074 [%] berechnen:

Einfluß [%] = 
$$\frac{\text{C0050} - \text{C0051}}{\text{C0011}} \cdot 100 \%$$

Der Einfluß soll für folgende Werte ermittelt werden:

C0011 = 50 Hz, C0050 = 53 Hz, C0051 = 50 Hz

$$6 \% = \frac{53 \text{ Hz} - 50 \text{ Hz}}{50 \text{ Hz}} \cdot 100 \%$$

- Den Einfluß so einstellen, daß der Ausgang des Prozeßreglers den errechneten Wert in jedem Betriebspunkt abdeckt.
  - Für das Beispiel (Einfluß = 6 %) z. B. C0074 = 10 % einstellen. Das ist ein Richtwert, der Toleranzen beinhaltet, die Sie immer berücksichtigen müssen.
- Bei zu großem Einfluß (C0074) kann der Regelkreis instabil werden.

Addierender Einfluß des Prozeßreg- Bedingungen: lers

- C0051 = Positiver Istwert
- C0181 = Positven Sollwert vorgeben
- C0238 = -1- (mit Frequenzvorsteuerung)
- Potentiometeranschlüsse des Tänzers
  - Ende (E) = +10 V
  - Anfang (A) = GND

Die Wirkungsrichtung des Prozeßregler-Ausgangs ist auf den Hauptsollwert addierend.

Beispiel einer Tänzerregelung mit addierendem Einfluß des Prozeßreglers:



Subtrahierender Einfluß des Prozeß- Bedingungen: reglers

- C0051 = Positiver Istwert
- C0181 = Positiven Sollwert vorgeben
- C0238 = -1- (mit Frequenzvorsteuerung)
- Potentiometeranschlüsse des Tänzers
  - Anfang (A) = +10 V
  - Ende (E) = GND

Die Wirkungsrichtung des Prozeßreglerausgangs ist auf den Hauptsollwert subtrahierend.

Beispiel einer Tänzerregelung mit subtrahierendem Einfluß des Prozeßreglers





### 7.6.1.1 Sollwertvorgabe für den Prozeßregler

| Code    |                                               | Einstellmöglichkeiten |         |                              |        | WICHTIG                                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.     | Bezeichnung                                   | Lenze                 | Auswahl |                              |        |                                                                                                    |
| C0145*¸ | Quelle Prozeßregler-                          | -0-                   | -0-     | Gesamtsollwert (PCTRL1-SET3) |        | Hauptsollwert + Zusatzsollwert                                                                     |
|         | Sollwert                                      |                       | -1-     | C0181 (PCTRL1-SET2)          |        |                                                                                                    |
|         |                                               |                       | -2-     | C0412/4 (PCTRL1-SET1)        |        |                                                                                                    |
| C0138*  | Prozeßregler-Soll-<br>wert 1<br>(PCTRL1-SET1) |                       | -480.00 | {0.02 Hz}                    | 480.00 | <ul> <li>Vorgabe, wenn C0412/4 = FIXED-FREE</li> <li>Anzeige, wenn C0412/4 ≠ FIXED-FREE</li> </ul> |
| C0181*  | Prozeßregler-Soll-<br>wert 2<br>(PCTRL1-SET2) | 0.00                  | -480.00 | {0.02 Hz}                    | 480.00 |                                                                                                    |

**Funktion** 

Vorgeben eines Frequenzsollwerts, z. B. für

- die Tänzerlage bei einer Tänzerregelung für einen Linienantrieb,
- den Drucksollwert bei einer Druckregelung.

Aktivierung

C0145 = -0

- 🕮 7-19 ff., Möglichkeiten der Sollwertvorgabe
  - Prozeßregler-Sollwert = Vorsteuergröße PCTRL1-SET3

C0145 = -1

- Sollwert für Prozeßregler = Wert in C0181.
  - Anwendungen sind z. B. Tänzerregelungen, Druck- und Durchflußregelungen

C0145 = -2-

- Sollwert für Prozeßregler = Frei konfiguriertes Signal über C0412/4.
  - Der Sollwert wirkt direkt auf den Prozeßregler
  - Eine Vorgabe ist auch über C0138 möglich (gleichwertig zu C0181)

Tip

C0145 = 0 wählen, wenn die Sollwertvorgabe erfolgen soll über:

- JOG-Werte,
- Set -Funktion des Keypad,
- in Verbindung mit Hand/Remote-Umschaltung, Sperrfrequenzen, Hochlaufgeber, Zusatzsollwert,
- C0044, C0046 und C0049.

Wichtig

C0181 ist in allen Parametersätzen gleich.



### 7.6.1.2 Istwertvorgabe für den Prozeßregler

Funktion Der Istwert ist das vom Prozeß rückgeführte Signal (z. B. von einem Druck- oder Drehzahlgeber).

Aktivierung  $C0412/5 \neq 0$  C0051

Frei konfiguriertes Signal = Prozeßregler-Istwert Anzeige Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT)

### 7.6.1.3 Integralanteil ausschalten (PCTRL1-I-OFF)

Funktion Der Prozeßregler-Ausgang liefert die Differenz aus Soll- und Istwert, ggf. mit Verstärkung V<sub>P</sub>

Während des Anfahr-/Startvorgangs läßt sich damit ein zu starkes Anregeln vermeiden. Im eingeschwungenen Zustand kann den Internalanteil Kraugeschaltet werden.

dann der Integralanteil K<sub>I</sub> zugeschaltet werden.

• Anwendung: z. B. Tänzerlageregelung

**Aktivierung über Klemme** C0007 = -28 - ... -34 -, -48 -, -50 -, -51 -:  $C0410/18 \neq 0$ :

HIGH-Pegel an X3/E2 HIGH-Pegel an C0410/18.

Die Signalpegel sind angegeben für nicht invertierte Eingangssignale.

Aktivierung über Frequenz-

schwelle

C0184 > 0.0 Hz

### 7.6.1.4 Prozeßregler ausschalten (PCTRL1-OFF)

Funktion Der Prozeßregler-Ausgang liefert kein Signal, solange diese Funktion aktiviert ist.

**Aktivierung** C0007 = -48-, -49-, -50-:  $C0410/19 \neq 0$ :

HIGH-Pegel an X3/E4 HIGH-Pegel an C0410/19.

Die Signalpegel sind angegeben für nicht invertierte Eingangssignale.

### 7.6.1.5 Prozeßregler stoppen (PCTRL1-STOP)

Funktion Der Prozeßregler-Ausgang wird auf dem aktuellen Wert eingefroren, wenn die Funktion aktiviert wird. Der Wert wird gehalten

bis die Funktion deaktiviert wird.

Aktivierung  $C0410/21 \neq 0$ :

HIGH-Pegel an C0410/21.

Die Signalpegel sind angegeben für nicht invertierte Eingangssignale.

**Lenze** BA8200VEC DE 1.0 7-33



### 7.6.2 Strombegrenzungsregler (I<sub>max</sub>-Regler)

| Code Einstellmöglichkeiten |                                           |       | WICHTIG |        |       |                         |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------|---------|--------|-------|-------------------------|
| Nr.                        | Bezeichnung                               | Lenze | Auswahl |        |       |                         |
| C0077*                     | Verstärkung<br>I <sub>max</sub> -Regler   | 0.25  | 0.00    | {0.01} | 16.00 | 0.00 = P-Anteil inaktiv |
| C0078*                     | Nachstellzeit<br>I <sub>max</sub> -Regler | 65    | 12      | {1 ms} | 9990  | 9990 = I-Anteil inaktiv |

 $\label{eq:Funktion} \textit{Für die Leistungsregelung großer Trägheitsmomente ist der } \textit{I}_{\text{max}} \textit{-} \textit{Regler einstellbar}.$ 

Abgleich Der Imax-Regler ist werksseitig auf Kippsicherheit des Antriebs eingestellt.

Einstellungen für Leistungsregelung großer Trägheitsmomente:

C0014 = -2- oder C0014 = -3- (U/f-Kennliniensteuerung)

•  $V_P$  (C0077):  $\approx 0.06$ •  $T_i$  (C0078):  $\approx 750$  ms

Wichtig C0077 und C0078 sind in allen Parametersätzen gleich.



### 7.7 Analoge Signale frei verschalten

### 7.7.1 Freie Konfiguration analoge Eingangssignale

| Code    |                                                                          | Einstellmöglichkeiten |          |                                                                                                         | WICHTIG                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Lenze                 | Auswahl  |                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C0412_J | Freie Konfiguration<br>analoge Eingangssi-<br>gnale                      |                       |          | Verknüpfung externer analoger Signalquellen mit in-<br>ternen Analogsignalen<br>Analoge Signalquelle    | Eine Auswahl in C0001, C0005, C0007 wird<br>in den entsprechenden Subcode von C0412<br>kopiert. Änderung von C0412 ändert nicht<br>C0001, C0005, C0007!                                                                                           |
| 1       | Sollwert 1<br>(NSET1-N1)                                                 | 1                     | 0<br>255 | nicht belegt (FIXED-FREE)                                                                               | Entweder NSET1-N1 oder NSET1-N2 aktiv<br>Umschaltung mit C0410/17                                                                                                                                                                                 |
| 2       | Sollwert 2<br>(NSET1-N2)                                                 | 1                     | 1        | X3/8 bzw. X3/1U, X3/1I (AIN1-OUT)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3       | Zusatzsollwert<br>(PCTRL1-NADD)                                          | 255                   | 2        | Frequenzeingang (DFIN1-OUT)<br>(CO410/24, CO425, CO426, CO427 beachten)                                 | Wirkt additiv auf NSET1-N1, NSET1-N2, JOG-<br>Werte und die Funktion Set des Keypad                                                                                                                                                               |
| 4       | Prozeßregler-Soll-<br>wert 1<br>(PCTRL1-SET1)                            | 255                   | 3 4      | Motorpotentiometer (MPOT1-OUT)<br>X3/2U, X3/2I (AIN2-OUT, nur Application-I/O)                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5       | Prozeßregler-Istwert<br>(PCTRL1-ACT)                                     | 255                   | 5 9      | Eingangssignal = konstant 0 (FIXED0)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6       | Drehmoment-Soll-<br>wert oder Drehmo-<br>ment-Grenzwert<br>(MCTRL1-MSET) | 255                   | 10<br>11 | AIF-Eingangswort 1 (AIF-IN.W1) AIF-Eingangswort 2 (AIF-IN.W2) (Werden nur ausgewertet, wenn C0001 = 3!) | C0014 beachten! Ein Drehmoment-Istwert ist nicht notwendig. 16384 ≡ 100 % Drehmoment-Sollwert Bedingung bei Vorgabe über Klemme (C0412/6 = 1, 2 oder 4): Die Verstärkung des Analogeingangs ist eingestellt auf: C0414/x, C0426 = 32768/C0011 [%] |
| 7       | reserviert                                                               | 255                   | 20 23    | CAN-IN1.W1 W4<br>Wort 1 (20) Wort 4 (23)                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8       | MCTRL1-VOLT-ADD                                                          | 255                   | 30 33    | CAN-IN2.W1 W4<br>Wort 1 (24) Wort 4 (27)                                                                | Nur für spezielle Anwendungen. Veränderung nur nach Rücksprache mit Lenze!                                                                                                                                                                        |
| 9       | MCTRL1-PHI-ADD                                                           | 255                   | 200      | Wortweise Zuordnung der Signale vom Funktionsmodul INTERBUS oder PROFIBUS (siehe auch C0005)            |                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### Funktion

- Interne Analogsignale können Sie frei externen analogen Signalquellen zuordnen:
  - Analogeingänge (X3/8, X3/1U, X3/2U, X3/1I, X3/2I)
  - Frequenzeingang
  - Funktion "Motorpotentiometer"
  - Analoge Prozeßdaten-Eingangsworte
- Beispiele:
  - C0412/1 = 2: Signalquelle für Sollwert 1 (NSET1-N1) ist der Frequenzeingang
  - C0412/5 = 23: Signalquelle für den Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT) ist CAN-IN1/Wort 4
- Eine Signalquelle kann mehreren Zielen zugeordnet werden.

### Wichtig

- Die Prozeßdaten-Eingangswörter CAN-IN1.W1, CAN-IN1.W2, CAN-IN2.W1 und CAN-IN2.W2 können als analoges Wort oder als digitales Wort (16 Bit) definiert sein. Bei der Verknüpfung mit internen Analogsignalen (C0412/x = 20, 21 oder 30, 31) müssen sie als analoge Eingangswörter definiert sein. Der Antriebsregler würde sonst das Signal falsch interpretieren.
- C0412 kann in den Parametersätzen unterschiedlich sein.

#### Besonderheiten

Mit C0005 können Sie einige Signalquellen für die Analogeingänge auch fest konfigurieren. Die entsprechenden Subcodes von C0412 werden dann automatisch angeglichen.

# ------ Funktion

### Funktionsbibliothek

### 7.7.2 Freie Konfiguration analoge Ausgangssignale

### 7.7.2.1 Konfiguration Analogausgänge

| Code                |                                       | Einstelli              | möglichkeit                                                         | en                                                                                                     | WICHTIG                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                 | Bezeichnung                           | eichnung Lenze Auswahl |                                                                     |                                                                                                        | 7                                                                                                                                                                           |
| C0419* <sub>€</sub> | Freie Konfiguration<br>Analogausgänge |                        |                                                                     | Ausgabe analoger Signale auf Klemme  Analoge Signalquelle                                              | Eine Auswahl in C0111 wird in C0419/1 kopiert. Änderung von C0419/1 ändert nicht C0111!     C0419/2, C0419/3 nur aktiv bei Betrieb mit Application–I/O     DFOUT1: 0 10 kHz |
|                     | 1 X3/62 (AOUT1-IN)                    | 0                      | 0                                                                   | Ausgangsfrequenz (MCTRL1-NOUT+SLIP)                                                                    | $6 \text{ V}/12 \text{ mA}/5.85 \text{ kHz} \equiv \text{C0011}$                                                                                                            |
|                     | 2 X3/63 (AOUT2-IN)                    | 2                      | 1                                                                   | Geräteauslastung (MCTRL1-MOUT)                                                                         | 3 V/6 mA/2.925 kHz = Motor-Bemessungsmoment bei Vectorregelung (C0014 = 4), sonst Umrichter-Bemessungswirkstrom (Wirkstrom/C0091)                                           |
| ;                   | 3 X3/A4 (DFOUT1-IN)                   | 3                      | 2                                                                   | Motorscheinstrom (MCTRL1-IMOT)                                                                         | 3 V/6 mA/2.925 kHz = Umrichter-Bemessungs-<br>strom                                                                                                                         |
|                     |                                       |                        | 3                                                                   | Zwischenkreisspannung (MCTRL1-DCVOLT)                                                                  | 6 V/12 mA/5.85 kHz = DC 1000 V (400 V-Netz)<br>6 V/12 mA/5.85 kHz = DC 380 V (240 V-Netz)                                                                                   |
|                     |                                       |                        | 4                                                                   | Motorleistung                                                                                          | 3 V/6 mA/2.925 kHz ≡ Motor-Bemessungsleistung                                                                                                                               |
|                     |                                       |                        | 5                                                                   | Motorspannung (MCTRL1-VOLT)                                                                            | 4.8 V/9.6 mA/4.68 kHz ≡ Motor-Bemessungs-<br>spannung                                                                                                                       |
|                     |                                       |                        | 6                                                                   | 1/Ausgangsfrequenz (1/C0050) (MCTRL1-1/NOUT)                                                           | $2 \text{ V/4 mA/1.95 kHz} \equiv \text{C0050} = 0.4 \times \text{C0011}$                                                                                                   |
|                     | 7                                     | 7                      | Ausgangsfrequenz innerhalb eingestellter Grenzen (NSET1-C0010C0011) | 0 V/0 mA/0 kHz = f = $f_{min}$ (C0010)<br>6 V/12 mA/5.85 kHz = f = $f_{max}$ (C0011)                   |                                                                                                                                                                             |
|                     |                                       |                        | 8                                                                   | Betrieb mit Prozeßregler (C0238 = 0, 1):<br>Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT)                          | 6 V/12 mA/5.85 kHz = C0011                                                                                                                                                  |
|                     |                                       |                        |                                                                     | Betrieb ohne Prozeßregler (C0238 = 2): Ausgangsfrequenz ohne Schlupf (MCTRL1-NOUT)                     |                                                                                                                                                                             |
|                     |                                       |                        | 9                                                                   | Betriebsbereit (DCTRL1-RDY)                                                                            | Auswahl -925- entsprechen den digitalen                                                                                                                                     |
|                     |                                       |                        | 10                                                                  | TRIP-Fehlermeldung (DCTRL1-TRIP)                                                                       | Funktionen des Relaisausgangs K1 (C0008) oder                                                                                                                               |
|                     |                                       |                        | 11                                                                  | Motor läuft (DCTRL1-RUN)                                                                               | des Digitalausgangs A1 (C0117):<br>LOW = 0 V                                                                                                                                |
|                     |                                       |                        | 12                                                                  | Motor läuft / Rechtslauf (DCTRL1-RUN-CW)                                                               | (oder 0 mA mit Application–I/O)                                                                                                                                             |
|                     |                                       |                        | 13                                                                  | Motor läuft / Linkslauf (DCTRL1-RUN-CCW)                                                               | HIGH = 10 V                                                                                                                                                                 |
|                     |                                       |                        | 14                                                                  | Ausgangsfrequenz = 0 (DCTRL1-NOUT=0)                                                                   | (oder 20 mA mit Application–I/O)                                                                                                                                            |
|                     |                                       |                        | 15                                                                  | Frequenz-Sollwert erreicht (MCTRL1-RFG1=NOUT)                                                          |                                                                                                                                                                             |
|                     |                                       |                        | 16                                                                  | Q <sub>min</sub> -Schwelle erreicht (PCTRL1-QMIN)                                                      |                                                                                                                                                                             |
|                     |                                       |                        | 17                                                                  | I <sub>max</sub> -Grenze erreicht (MCTRL1-IMAX)<br>C0014 = -5-: Drehmoment-Sollwert erreicht           |                                                                                                                                                                             |
|                     |                                       |                        | 18                                                                  | Übertemperatur (3 <sub>max</sub> - 5 °C) (DCTRL1-OH-WARN)                                              | 1                                                                                                                                                                           |
|                     |                                       |                        | 19                                                                  | TRIP oder O <sub>min</sub> oder Impulssperre (IMP) aktiv<br>(DCTRL1-TRIP-QMIN-IMP)                     |                                                                                                                                                                             |
|                     |                                       |                        | 20                                                                  | PTC-Warnung (DCTRL1-PTC-WARN)                                                                          | 7                                                                                                                                                                           |
|                     |                                       |                        | 21                                                                  | Motorscheinstrom < Stromschwelle (DCTRL1-IMOT< ILIM)                                                   | Keilriemenüberwachung<br>Motorscheinstrom = C0054                                                                                                                           |
|                     |                                       |                        | 22                                                                  | Motorscheinstrom < Stromschwelle und<br>Q <sub>min</sub> -Schwelle erreicht (DCTRL1-(IMOT< ILIM)-QMIN) | Stromschwelle = C0156                                                                                                                                                       |
|                     |                                       |                        | 23                                                                  | Motorscheinstrom < Stromschwelle und Hochlaufgeber 1: Eingang = Ausgang (DCTRL1-(IMOT< ILIM)-RFG-I=0)  |                                                                                                                                                                             |
|                     |                                       |                        | 24                                                                  | Warnung Motorphasen-Ausfall (DCTRL1-LP1-WARN)                                                          |                                                                                                                                                                             |
|                     |                                       |                        | 25                                                                  | Minimale Ausgangsfrequenz erreicht (PCTRL1-NMIN)                                                       | 7                                                                                                                                                                           |



| Code            |                                                                      | Einstellmöglichkeiten |             |                                                                                                                                                                        | WICHTIG                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung |                                                                      | Lenze                 | Auswahl     | <del>"</del>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |
| C0419*¸         | Freie Konfiguration<br>Analogausgänge                                | Lenze                 | Auswaiii    | Ausgabe analoger Signale auf Klemme<br>Analoge Signalquelle                                                                                                            |                                                                                                                                          |
|                 |                                                                      |                       | 27<br>28    | Ausgangsfrequenz ohne Schlupf (MCTRL1-NOUT) Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT)                                                                                          | 6 V/12 mA/5.85 kHz = C0011                                                                                                               |
|                 |                                                                      |                       | 29          | Prozeßregler-Sollwert (PCTRL1-SET1)                                                                                                                                    | 6 V/12 mA/5.85 kHz = C0011                                                                                                               |
|                 |                                                                      |                       | 30<br>31    | Prozeßregler-Ausgang (PCTRL1-OUT) Hochlaufgeber-Eingang (NSET1-RFG1-IN)                                                                                                |                                                                                                                                          |
|                 |                                                                      |                       | 32<br>35    | Hochlaufgeber-Ausgang (NSET1-NOUT)  Eingangssignal an X3/8 bzw. X3/1U, X3/1I, bewertet mit Verstärkung (C0414/1 oder C0027) und Offset (C0413/1 oder C0026) (AIN1-OUT) | 10 V/20 mA/9,75 kHz ≡ Maximalwert analoges<br>Eingangssignal (5 V, 10 V, 20 mA, 10 kHz)<br>Bedingung: Die Verstärkung des Analogeingangs |
|                 |                                                                      |                       | 36          | Eingangssignal an Frequenzeingang X3/E1,<br>bewertet mit Verstärkung (C0426) und Offset (C0427)<br>(DFIN1-OUT)                                                         | oder Frequenzeingangs ist eingestellt auf:<br>C0414/x, C0426 = 20/C0011 [%]                                                              |
|                 |                                                                      |                       | 37          | Motorpoti-Ausgang (MPOT1-OUT)                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
|                 |                                                                      |                       | 38          | Eingangssignal an X3/2U, X3/2I,<br>bewertet mit Verstärkung (C0414/2) und Offset<br>(C0413/2) (AIN2-OUT)                                                               |                                                                                                                                          |
|                 |                                                                      |                       | 40          | AIF-Eingangswort 1 (AIF-IN.W1)                                                                                                                                         | Sollwerte zum Antriebsregler von Kommunikati-<br>onsmodul auf AIF                                                                        |
|                 |                                                                      |                       | 41<br>50 53 | AIF-Eingangswort 2 (AIF-IN.W2)  CAN-IN1.W1 4 oder FIF-IN.W1 FIF-IN.W4                                                                                                  | 10 V/20 mA/10 kHz ≡ 1000<br>Sollwerte zum Antriebsregler von Funktionsmo-                                                                |
|                 |                                                                      |                       | 60 63       | Wort 1 (50) Wort 4 (53)<br>CAN-IN2.W1 4                                                                                                                                | dul auf FIF<br>10 V/20 mA/10 kHz = 1000                                                                                                  |
|                 |                                                                      |                       | 255         | Wort 1 (60) Wort 4 (63) Nicht belegt (FIXED-FREE)                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
| C0108*          | Verstärkung Analog-<br>ausgang X3/62<br>(AOUT1-GAIN)                 | 128                   | 0           |                                                                                                                                                                        | Standard-I/O: C0108 und C0420 sind gleich<br>Application-I/O: C0108 und C0420/1 sind gleich                                              |
| C0109*          | Offset Analogaus-<br>gang X3/62<br>(AOUT1-OFFSET)                    | 0.00                  | -10.00      | {0.01 V} 10.00                                                                                                                                                         | Standard-I/O: C0109 und C0422 sind gleich<br>Application-I/O: C0109 und C0422/1 sind gleich                                              |
| C0420*          | Verstärkung Analo-<br>gausgang X3/62<br>(AOUT1-GAIN)<br>Standard-I/O | 128                   | 0           | {1} 255                                                                                                                                                                | 128 = Verstärkung 1<br>C0420 und C0108 sind gleich                                                                                       |
| C0420*<br>(A)   | Verstärkung Analo-<br>gausgänge<br>Application-I/O                   |                       |             |                                                                                                                                                                        | 128 ≡ Verstärkung 1                                                                                                                      |
| 1 2             | X3/62 (AOUT1-GAIN)<br>X3/63 (AOUT2-GAIN)                             | 128                   | 0           | {1} 255                                                                                                                                                                | C0420/1 und C0108 sind gleich                                                                                                            |
| C0422*          | Offset Analogaus-<br>gang X3/62<br>(AOUT1-OFFSET)<br>Standard-I/O    | 0.00                  | -10.00      | {0.01 V} 10.00                                                                                                                                                         | C0422 und C0109 sind gleich                                                                                                              |
| C0422*<br>(A)   | Offset Analogausgänge<br>Application-I/O                             |                       |             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
| 1               | X3/62<br>(AOUT1-OFFSET)                                              | 0.00                  | -10.00      | {0.01 V} 10.00                                                                                                                                                         | C0422/1 und C0109 sind gleich                                                                                                            |
| 2               | X3/63<br>(AOUT2-OFFSET)                                              |                       |             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
| C0424*¸J<br>(A) | Bereich Ausgangssignal Analogausgänge Application–I/O                |                       |             |                                                                                                                                                                        | Jumperstellung des Funktionsmoduls beachten!<br>(ab Stand Application-I/O E82ZAFA Vx11)                                                  |
| 1               | X3/62 (AOUT1)                                                        | -0-                   | -0-         | 0 10 V / 0 20 mA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |
| 2               | X3/63 (AOUT2)                                                        | -0-                   | -1-         | 4 20 mA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |



Funktion

- Analoge Prozeß- oder Überwachungssignale können Sie frei den Analogausgängen (X3/62, X3/63) und dem Frequenzausgang (X3/A4) zuordnen.
- Beispiele:
  - CO419/1 = 51: Ordnet X3/62 das Prozeßdatenwort CAN-IN2/Wort 2 zu.
  - C0419/3 = 14: Ordnet X3/A4 die Überwachungsmeldung "Ausgangsfrequenz = 0" zu.
- Eine Signalquelle kann mehreren Zielen zugeordnet werden.

**Abgleich** 

C0108 oder C0420:

• 128 entspricht an X3/62 bzw. X3/63 einem Ausgangsignal von 6 V oder 12 mA (Lenze-Einstellung).

#### Pegel bei Lenze-Einstellung

| Auswahl | Signal                | Pegel                                                                 |  |  |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| 0       | Ausgangsfrequenz      | 6 V, wenn Ausgangsfrequenz = C0011                                    |  |  |
| 1       | Geräteauslastung      | 3 V, wenn C0056 = 100 %                                               |  |  |
| 2       | Motorscheinstrom      | 3 V, wenn C0054 = Geräte-Bemessungsstrom                              |  |  |
| 3       | Zwischenkreisspannung | 6 V bei 1000 V DC (Geräte mit 3 AC/400 V)                             |  |  |
| 4       | Motorleistung         | 3 V bei Nennleistung, P <sub>N</sub> = C0052 * C0056                  |  |  |
| 5       | Motorspannung         | 4.8 V bei C0052 = 400 V (Geräte mit 3 AC/400 V)                       |  |  |
| 6       | 1/Ausgangsfrequenz    | 2.5 V, wenn C0011 = 50 Hz, C0050 = 20 Hz                              |  |  |
| 7       | C0010 C0011           | Ausgangsspannung [V] = 6,00 V $\cdot \frac{f - C0011}{C0011 - C0010}$ |  |  |
| 8       | Prozeßregler-Istwert  | 6 V, wenn C0051 = max. Ausgangsfrequenz                               |  |  |

Wichtig

- Die Prozeßdaten-Eingangswörter CAN-IN1.W1/FIF-IN.W1, CAN-IN1.W2/FIF-IN.W2, CAN-IN2.W1 und CAN-IN2.W2 können als analoges Wort oder als digitales Wort (16 Bit) definiert sein. Bei der Verknüpfung mit den analogen Ausgängen (C0419/x = 50, 51 oder 60, 61) müssen sie als analoge Eingangswörter definiert sein. Das Ausgangssignal wäre sonst falsch.
- Auswahl 0 und 7: Ausgabe mit Schlupfkompensation
- Auswahl 8
  - Ausgangsfrequenz ohne Schlupfkompensation (CO412/5 = 0), z. B. bei Sollwertkaskaden
  - Prozeßregler-Istwert (C0412/5 ≠ 0)
- 0/4 mA ... 20 mA an X3/62 und X3/63 nur mit Application-I/O
- CO419 kann in den Parametersätzen unterschiedlich sein.

Besonderheiten

- Mit C0111 können Sie dem Analogausgang X3/62 auch fest Überwachungsmeldungen zuordnen. C0419/1 wird dann automatisch angeglichen.
- Auswahl 9 ... 25 entsprechen den Relaisausgangsfunktionen von C0008:
  - LOW = 0 V bzw. 0/4 mA
  - HIGH = 10 V bzw. 20 mA

Tip für Auswahl 6

Das Analogsignal ist reziprok zur Ausgangsfrequenz. Sie können dieses Signal für die Anzeige von Durchlaufzeiten verwenden (z. B. eines Produkts durch einen Durchlaufofen).

Beispiel: Ausgangssignal = 0 ... 10 V

Ausgangsspannung [V] = 1,00 V 
$$\cdot \frac{\text{C0011 [Hz]}}{\text{C0050 [Hz]}} \cdot \frac{\text{C0108}}{128}$$

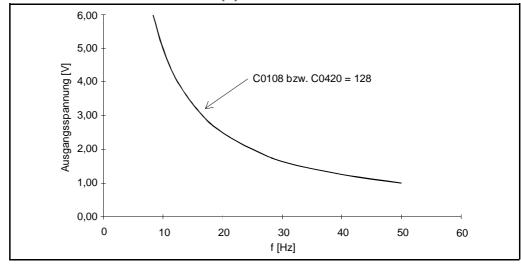



### 7.7.2.2 Freie Konfiguration analoge Prozeßdaten-Ausgangsworte

| Code     |                                                               | Einstelln | nöglichkeite | en                                                                                                                                  | WICHTIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.      | Bezeichnung                                                   | Lenze     | Auswahl      |                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C0421*¸J | Freie Konfiguration<br>analoge Prozeßda-<br>ten-Ausgangsworte |           |              | Ausgabe analoger Signale auf Bus<br>Analoge Signalquelle                                                                            | <ul> <li>CAN-OUT1.W1 und FIF-OUT.W1 sind in der<br/>Lenze-Einstellung digital definiert und<br/>mit den 16 Bit des Antriebsregler-Status-<br/>wort 1 (C0417) belegt</li> <li>Sollen analoge Werte ausgegeben werden<br/>(C0421/3 ≠ 255) die digitale Belegung un-<br/>bedingt löschen (C0417/x = 255)! Das<br/>Ausgangssignal wäre sonst falsch</li> </ul> |
| 1        | AIF-OUT.W1                                                    | 8         | 0            | Ausgangsfrequenz (MCTRL1-NOUT+SLIP)                                                                                                 | 24000 ≡ 480 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2        | AIF-OUT.W2                                                    | 0         | 1            | Geräteauslastung (MCTRL1-MOUT)                                                                                                      | 16383 ≡ Motor-Bemessungsmoment bei Vector-<br>regelung (C0014 = 4), sonst Umrichter-Bemes-<br>sungswirkstrom (Wirkstrom/C0091)                                                                                                                                                                                                                             |
| 3        | CAN-OUT1.W1 / FIF-<br>OUT.W1                                  | 255       | 2            | Motorscheinstrom (MCTRL1-IMOT)                                                                                                      | 16383 ≡ Umrichter-Bemessungsstrom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4        | CAN-OUT1.W2 / FIF-<br>OUT.W2                                  | 255       | 3            | Zwischenkreisspannung (MCTRL1-DCVOLT)                                                                                               | 16383 ≡ 1000 VDC bei 400 V-Netz<br>16383 ≡ 380 VDC bei 240 V-Netz                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5        | CAN-OUT1.W3 / FIF-<br>OUT.W3                                  | 255       | 4            | Motorleistung                                                                                                                       | 285 ≡ Motor-Bemessungsleistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6        | CAN-OUT1.W4 / FIF-<br>OUT.W4                                  | 255       | 5            | Motorspannung (MCTRL1-VOLT)                                                                                                         | 16383 ≡ Motor-Bemessungsspannung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7        | CAN-OUT2.W1                                                   | 255       | 6            | 1/Ausgangsfrequenz (1/C0050) (MCTRL1-1/NOUT)                                                                                        | $195 \equiv \text{C0050} = 0.4 \times \text{C0011}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8        | CAN-OUT2.W2                                                   | 255       | 7            | Ausgangsfrequenz innerhalb eingestellter Grenzen (NSET1-C0010 C0011)                                                                | 24000 - C0010 = 480 Hz - C0010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9        | CAN-OUT2.W3                                                   | 255       | 8            | Betrieb mit Prozeßregler (C0238 = 0, 1):<br>Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT)                                                       | 24000 = 480 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10       | CAN-OUT2.W4                                                   | 255       |              | Betrieb ohne Prozeßregler (C0238 = 2):<br>Ausgangsfrequenz ohne Schlupf (MCTRL1-NOUT)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                               |           | 9            | Betriebsbereit (DCTRL1-RDY)                                                                                                         | Auswahl -925- entsprechen den digitalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                                                               |           | 10           | TRIP-Fehlermeldung (DCTRL1-TRIP)                                                                                                    | Funktionen des Relaisausgangs K1 (C0008) oder des Digitalausgangs A1 (C0117):                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                               |           | 11           | Motor läuft (DCTRL1-RUN)                                                                                                            | LOW = 0 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                               |           | 12           | Motor läuft / Rechtslauf (DCTRL1-RUN-CW)                                                                                            | (oder 0/4 mA mit Application–I/O)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                               |           | 13           | Motor läuft / Linkslauf (DCTRL1-RUN-CCW)                                                                                            | HIGH = 10 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                                               |           | 14           | Ausgangsfrequenz = 0 (DCTRL1-NOUT=0)                                                                                                | (oder 20 mA mit Application–I/O)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                                               |           | 15<br>16     | Frequenz-Sollwert erreicht (MCTRL1-RFG1=NOUT)                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                               |           | 17           | Q <sub>min</sub> -Schwelle erreicht (PCTRL1-QMIN)  I <sub>max</sub> -Grenze erreicht (MCTRL1-IMAX)                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                               |           | 17           | C0014 = -5-: Drehmoment-Sollwert erreicht                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                               |           | 18           | Übertemperatur (8 <sub>max</sub> -5 °C) (DCTRL1-OH-WARN)                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                               |           | 19           | TRIP oder Q <sub>min</sub> oder Impulssperre (IMP) (DCTRL1-IMP)                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                               |           | 20           | PTC-Warnung (DCTRL1-PTC-WARN)                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                               |           | 21           | Motorscheinstrom < Stromschwelle<br>(DCTRL1-IMOT <ilim)< td=""><td>Keilriemenüberwachung<br/>Motorscheinstrom = C0054</td></ilim)<> | Keilriemenüberwachung<br>Motorscheinstrom = C0054                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                               |           | 22           | Motorscheinstrom < Stromschwelle und<br>Q <sub>min</sub> -Schwelle erreicht (DCTRL1-(IMOT< ILIM)-QMIN)                              | Stromschwelle = C0156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                                               |           | 23           | Motorscheinstrom < Stromschwelle und Hochlaufgeber 1: Eingang = Ausgang (DCTRL1-(IMOT< ILIM)-RFG-I=0)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                               |           | 24           | Warnung Motorphasen-Ausfall (DCTRL1-LP1-WARN)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                               |           | 25           | Minimale Ausgangsfrequenz erreicht (PCTRL1-NMIN)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Code              |                            | Einstellmöglichkeiten |         |                                                                                                                                          | WICHTIG                                                                                                                |                              |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nr.               | Bezeichnung                | Lenze                 | Auswahl |                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                              |
| C0421<br>(Forts.) | (Forts.) analoge Prozeßda- |                       |         | Ausgabe analoger Signale auf Bus<br>Analoge Signalquelle                                                                                 |                                                                                                                        |                              |
|                   | ten-Ausgangsworte          |                       | 27      | Ausgangsfrequenz ohne Schlupf (MCTRL1-NOUT)                                                                                              | 24000 ≡ 480 Hz                                                                                                         |                              |
|                   |                            |                       | 28      | Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT)                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |
|                   |                            |                       | 29      | Prozeßregler-Sollwert (PCTRL1-SET1)                                                                                                      |                                                                                                                        |                              |
|                   |                            |                       | 30      | Prozeßregler-Ausgang (PCTRL1-OUT)                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |
|                   |                            |                       | 31      | Hochlaufgeber-Eingang (NSET1-RFG1-IN)                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |
|                   |                            |                       | 32      | Hochlaufgeber-Ausgang (NSET1-NOUT)                                                                                                       |                                                                                                                        |                              |
|                   |                            |                       | 35      | Eingangssignal an X3/8 bzw. X3/1U, X3/1I,<br>bewertet mit Verstärkung (C0414/1 oder C0027) und<br>Offset (C0413/1 oder C0026) (AIN1-OUT) | 10 V ≡ Maximalwert analoges Eingangssignal (5 V, 10 V, 20 mA, 10 kHz)<br>Bedingung: Die Verstärkung des Analogeingangs |                              |
|                   |                            |                       | 36      | Eingangssignal an Frequenzeingang X3/E1,<br>bewertet mit Verstärkung (C0426) und Offset (C0427)<br>(DFIN1-OUT)                           | oder Frequenzeingangs ist eingestellt auf:<br>C0414/x, C0426 = 20/C0011 [%]                                            |                              |
|                   |                            |                       | 37      | Motorpoti-Ausgang (MPOT1-OUT)                                                                                                            |                                                                                                                        |                              |
|                   |                            |                       | 38      | Eingangssignal an X3/2U, X3/2I,<br>bewertet mit Verstärkung (C0414/2) und Offset<br>(C0413/2) (AIN2-OUT)                                 |                                                                                                                        |                              |
|                   |                            |                       | 40      | AIF-Eingangswort 1 (AIF-IN.W1)                                                                                                           | Sollwerte zum Antriebsregler von Kommunikati-                                                                          |                              |
|                   |                            |                       | 41      | AIF-Eingangswort 2 (AIF-IN.W2)                                                                                                           | onsmodul auf AIF<br>Normierung über AIF                                                                                |                              |
|                   |                            |                       | 50 53   | CAN-IN1.W1 4 oder FIF-IN.W1 FIF-IN.W4<br>Wort 1 (50) Wort 4 (53)                                                                         | Sollwerte zum Antriebsregler von CAN oder<br>Funktionsmodul auf FIF                                                    |                              |
|                   |                            |                       |         | 60 63                                                                                                                                    | CAN-IN2.W1 4<br>Wort 1 (60) Wort 4 (63)                                                                                | Normierung über CAN oder FIF |
|                   |                            |                       | 255     | Nicht belegt (FIXED-FREE)                                                                                                                |                                                                                                                        |                              |

#### **Funktion**

- Analoge Prozeß- oder Überwachungssignale können Sie frei den analogen Prozeßdaten-Ausgangsworten zuordnen.
- Beispiele:
  - C0421/3 = 5: Ordnet CAN-OUT1/Wort1 das Überwachungssignal "Motorspannung" zu.
  - C0421/8 = 61: Ordnet CAN-OUT2/Wort 2 das Prozeßdaten-Eingangswort CAN-IN2/Wort 2 zu.
- Eine Signalquelle kann mehreren Zielen zugeordnet werden.

#### Wichtig

- Die Prozeßdaten-Ausgangswörter CAN-OUT1.W1/FIF-OUT.W1, CAN-OUT2.W1 und FIF-OUT.W2 können Sie auch mit C0417 und C0418 mit je 16 Bit Statusinformationen belegen:
  - Bei digitaler Konfiguration mit C0417 oder C0418 nicht gleichzeitig mit C0421 analog belegen (C0421/x = 255)!
  - Bei analoger Konfiguration mit C0421 nicht gleichzeitig mit C0417 und C0418 digital belegen (C0417/x = 255, C0418/x = 255)!
  - Das Ausgangssignal wäre sonst falsch.
- Die Prozeßdaten-Eingangswörter CAN-IN1.W1/FIF-IN.W1, CAN-IN1.W2/FIF-IN.W2, CAN-IN2.W1 und CAN-IN2.W2 können als analoges Wort oder als digitales Wort (16 Bit) definiert sein. Bei der Verknüpfung mit analogen Prozeßdaten-Ausgangswörtern (C0421/x = 50, 51 oder 60, 61) müssen sie als analoge Eingangswörter definiert sein. Das Ausgangssignal wäre sonst falsch.
- C0421 kann in den Parametersätzen unterschiedlich sein.



### 7.8 Digitale Signale frei verschalten, Meldungen ausgeben

### 7.8.1 Freie Konfiguration digitale Eingangssignale

| ode I               |                                                      | Einstellı | möglichkeite | en                                                                                            | WICHTIG                                                                                                                                                |  |  |
|---------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| lr. Bezeichnung Ler |                                                      | Lenze     | Auswahl      |                                                                                               |                                                                                                                                                        |  |  |
| CO410 <sub></sub>   | Freie Konfiguration<br>digitale Eingangssi-<br>gnale |           |              | Verknüpfung externer Signalquellen mit internen Di-<br>gitalsignalen<br>Digitale Signalquelle | <ul> <li>Eine Auswahl in C0007 wird in den ent-<br/>sprechenden Subcode von C0410 ko-<br/>piert. Änderung von C0410 ändert nicht<br/>C0007!</li> </ul> |  |  |
| 1                   | NSET1-JOG1/3                                         | 1         | 0<br>255     | Nicht belegt (FIXED-FREE)                                                                     | Auswahl Festsollwerte<br>C0410/1 C0410/2 aktiv<br>LOW LOW C0046                                                                                        |  |  |
| 2                   | NSET1-JOG2/3                                         | 2         | 1 6          | Digitale Eingänge X3/E1 X3/E6 (DIGIN1 6)<br>X3/E1 (1) X3/E6 (6)<br>E5, E6 nur Application-I/O | HIGH LOW JOG1<br>LOW HIGH JOG2<br>HIGH HIGH JOG3                                                                                                       |  |  |
| 3                   | DCTRL1-CW/CCW                                        | 4         |              |                                                                                               | CW = Rechtslauf LOW<br>CCW = Linkslauf HIGH                                                                                                            |  |  |
| 4                   | DCTRL1-QSP                                           | 255       | 10 25        | AIF-Steuerwort (AIF-CTRL)                                                                     | Quickstop                                                                                                                                              |  |  |
| 5                   | NSET1-RFG1-STOP                                      | 255       |              | Bit 0 (10) Bit 15 (25)                                                                        | Hochlaufgeber Hauptsollwert stoppen                                                                                                                    |  |  |
| 6                   | NSET1-RFG1-0                                         | 255       | 30 45        | CAN-IN1.W1<br>Bit 0 (30) Bit 15 (45)                                                          | Hochlaufgebereingang für Hauptsollwert auf "0" setzen                                                                                                  |  |  |
| 7                   | MPOT1-UP                                             | 255       |              |                                                                                               | Motorpotifunktionen                                                                                                                                    |  |  |
| 8                   | MPOT1-DOWN                                           | 255       | 50 65        | CAN-IN1.W2                                                                                    |                                                                                                                                                        |  |  |
| 9                   | reserviert                                           | 255       |              | Bit 0 (50) Bit 15 (65)                                                                        |                                                                                                                                                        |  |  |
| 10                  | DCTRL1-CINH                                          | 255       |              |                                                                                               | Reglersperre (LOW-aktiv)                                                                                                                               |  |  |
| 11                  | DCTRL1-TRIP-SET                                      | 255       | 70 85        | CAN-IN2.W1                                                                                    | Externe Störung                                                                                                                                        |  |  |
| 12                  | DCTRL1-TRIP-RESET                                    | 255       |              | Bit 0 (70) Bit 15 (85)                                                                        | Störung zurücksetzen                                                                                                                                   |  |  |
| 13                  | DCTRL1-PAR2/4                                        | 255       | 90 105       | CAN-IN2.W2<br>Bit 0 (90) Bit 15 (105)                                                         | Parametersatz umschalten (nur bei C0988 = 0)                                                                                                           |  |  |
| 14                  | DCTRL1-PAR3/4                                        | 255       |              |                                                                                               | C0410/13 C0410/14 aktiv<br>LOW LOW PAR1<br>HIGH LOW PAR2<br>LOW HIGH PAR3<br>HIGH HIGH PAR4                                                            |  |  |
| 15                  | MCTRL1-DCB                                           | 3         | 200          | Bitweise Zuordnung der FIF-Steuerwörter (FIF-                                                 | Gleichstrombremse                                                                                                                                      |  |  |
| 16 (A)              | PCTRL1-RFG2-<br>LOADI                                | 255       |              | CTRL1, FIF-CTRL2) vom Funktionsmodul INTERBUS oder PROFIBUS-DP (siehe auch C0005)             | Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT) auf Prozeß regler-Hochlaufgeber (PCTRL1-RFG2) aufschal ten                                                           |  |  |
| 17                  | DCTRL1-H/Re                                          | 255       |              |                                                                                               | Hand/Remote-Umschaltung                                                                                                                                |  |  |
|                     | PCTRL1-I-OFF                                         | 255       | 1            |                                                                                               | I-Anteil Prozeßregler ausschalten                                                                                                                      |  |  |
| 19                  | PCTRL1-OFF                                           | 255       | 1            |                                                                                               | Prozeßregler ausschalten                                                                                                                               |  |  |
| 20                  | reserviert                                           | 255       | 1            |                                                                                               |                                                                                                                                                        |  |  |
| 21                  | PCTRL1-STOP                                          | 255       | 1            |                                                                                               | Prozeßregler stoppen (Wert "einfrieren")                                                                                                               |  |  |
| 22                  | DCTRL1-CW/QSP                                        | 255       | 1            |                                                                                               | Drahtbruchsicheres Umschalten der Drehrich-                                                                                                            |  |  |
| 23                  | DCTRL1-CCW/QSP                                       | 255       | 1            |                                                                                               | tung                                                                                                                                                   |  |  |
| 24                  | DFIN1-ON                                             | 255       |              |                                                                                               | Digitaler Frequenzeingang 0 10 kHz/<br>0 100 kHz (nur Auswahl 0 oder 1)                                                                                |  |  |



| Code  | Code              |       | nöglichkeiten | WICHTIG                                |                                        |                                                                                                                                               |
|-------|-------------------|-------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung       | Lenze | Auswahl       |                                        |                                        |                                                                                                                                               |
| 25 (/ | ) PCTRL1-FOLL1-0  | 255   |               | Nachlaufreg<br>fahren                  | ler an Reset-Ra                        | mpe C0193 auf "0"                                                                                                                             |
| 26 (/ | ) reserviert      | 255   |               |                                        |                                        |                                                                                                                                               |
| 27 (/ | ) NSET1-TI1/3     | 255   |               | Hochlaufzei                            | ten zuschalten                         |                                                                                                                                               |
| 28 (/ | ) NSET1-TI2/3     | 255   |               | CO410/27<br>LOW<br>HIGH<br>LOW<br>HIGH | C0410/28<br>LOW<br>LOW<br>HIGH<br>HIGH | aktiv<br>C0012; C0013<br>T <sub>ir</sub> 1; T <sub>if</sub> 1<br>T <sub>ir</sub> 2; T <sub>if</sub> 2<br>T <sub>ir</sub> 3; T <sub>if</sub> 3 |
| 29 (/ | ) PCTRL1-FADING   | 255   |               | Prozeßregle<br>blenden (HIG            |                                        | enden (LOW)/ aus-                                                                                                                             |
| 30 (/ | ) PCTRL1-INV-ON   | 255   |               | Prozeßregle                            | r-Ausgang inver                        | tieren                                                                                                                                        |
| 31 (/ | ) PCTRL1-NADD-OFF | 255   |               | Zusatzsollw                            | ert ausschalten                        |                                                                                                                                               |
| 32 (/ | ) PCTRL1-RFG2-0   | 255   |               | Hochlaufgel<br>C0226 auf "             |                                        | eßregler an Rampe                                                                                                                             |

#### **Funktion**

- Digitale Funktionen k\u00f6nnen Sie frei den Digitaleing\u00e4ngen (X3/E1 ... X3/E6) und den Software-Eing\u00e4ngen (Proze\u00dfdaten-Eingangsworte) zuordnen. Damit k\u00f6nnen Sie eine frei konfigurierte Steuerung des Antriebsreglers einrichten.
- Beispiel:
  - C0410/10 = 2: Signalquelle für "CINH (Reglersperre)" ist X3/E2.
  - CO410/15 = 32: Signalquelle für "DCB (Gleichstrombremse)" ist CAN-IN1 Wort1, Bit 3.
- Eine Signalquelle kann mehreren Zielen zugeordnet werden. Achten Sie dabei auf sinnvolle Zuordnungen, da Sie sonst sich ausschließende Funktionen aktivieren können (z. B. QSP und DCB gleichzeitig X3/E3 zugeordnet).

#### Wichtig

- Die Prozeßdaten-Eingangswörter CAN-IN1.W1, CAN-IN1.W2, CAN-IN2.W1 und CAN-IN2.W2 können als analoges Wort oder als digitales Wort (16 Bit) definiert sein. Bei der Verknüpfung mit internen Digitalsignalen (C0410/x = 30 ... 105) müssen sie als digitale Eingangswörter definiert sein. Der Antriebsregler würde sonst die Bit-Steuerinformation falsch interpretieren.
- Pegel
  - Hardware-Eingänge (X3/E1 ... X3/E6): HIGH = +12 V ... +30 V; LOW = 0 V ... +3 V
  - Software-Eingänge (Prozeßdaten-Eingangsworte): HIGH = Bit logisch 1; LOW = Bit logisch 0
  - Pegelinvertierung siehe Codetabelle C0114/C0411.
- Reaktionszeiten: 1.5 ... 2.5 ms
- CO410 kann in den Parametersätzen unterschiedlich sein.

#### Besonderheiten

Mit C0007 können Sie die Klemmen X3/E1 ... X3/E4 auch blockweise fest konfigurieren. Die entsprechenden Subcodes von C0410 werden dann automatisch angeglichen.



### 7.8.2 Freie Konfiguration digitale Ausgangssignale

### 7.8.2.1 Konfiguration Digitalausgänge

| Code    |                                        | Einstelln                                                  | nöglichkeite | n                                                                                                                                                      | WICHTIG                                                                                    |
|---------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.     | Bezeichnung                            | onfiguration Ausgabe digitaler Signale auf Klemmen usgänge |              |                                                                                                                                                        |                                                                                            |
| C0415_J | Freie Konfiguration<br>Digitalausgänge |                                                            |              | Ausgabe digitaler Signale auf Klemmen                                                                                                                  | Eine Auswahl in C0008 wird in C0415/1 kopiert. Änderung von C0415/1 ändert                 |
| 1       | Relaisausgang K1<br>(RELAY)            | 25                                                         | 0<br>255     | Nicht belegt (FIXED-FREE)                                                                                                                              | nicht C0008!  • Eine Auswahl in C0117 wird in C0415/2 kopiert. Änderung von C0415/2 ändert |
|         |                                        |                                                            | 1            | PAR-B0 aktiv (DCTRL1-PAR-B0)                                                                                                                           | nicht C0117!                                                                               |
|         |                                        |                                                            | 2            | Impulssperre aktiv (DCTRL1-IMP)                                                                                                                        | C0415/3 nur Application-I/O                                                                |
| 2       | Digitalausgang X3/A1 (DIGOUT1)         | 16                                                         | 3            | I <sub>max</sub> -Grenze erreicht (MCTRL1-IMAX)<br>(C0014 = -5-: Drehmoment-Sollwert erreicht)                                                         |                                                                                            |
| -       |                                        |                                                            | 4            | Frequenz-Sollwert erreicht (MCTRL1-RFG1=NOUT)                                                                                                          |                                                                                            |
| 3       | Digitalausgang X3/A2 (DIGOUT2)         | 255                                                        | 5            | Hochlaufgeber 1: Eingang = Ausgang<br>(NSET1-RFG1-I=0)                                                                                                 | RFG1 = Hochlaufgeber Hauptsollwert                                                         |
|         |                                        |                                                            | 6            | Q <sub>min</sub> -Schwelle erreicht (PCTRL1-QMIN)                                                                                                      | aktiv PAR-B1 PAR-B0                                                                        |
|         |                                        |                                                            | 7            | Ausgangsfrequenz = 0 (DCTRL1-NOUT=0)                                                                                                                   | PAR1 LOW LOW PAR2 LOW HIGH                                                                 |
|         |                                        |                                                            | 8            | Reglersperre aktiv (DCTRL1-CINH)                                                                                                                       | PAR3 HIGH LOW                                                                              |
|         |                                        |                                                            | 912          | reserviert                                                                                                                                             | PAR4 HIGH HIGH                                                                             |
|         |                                        |                                                            | 13           | Übertemperatur (8 <sub>max</sub> - 5 °C) (DCTRL1-OH-WARN)                                                                                              |                                                                                            |
|         |                                        |                                                            | 14           | Zwischenkreis-Überspannung (DCTRL1-OV)                                                                                                                 |                                                                                            |
|         |                                        |                                                            | 15           | Linkslauf (DCTRL1-CCW)                                                                                                                                 |                                                                                            |
|         |                                        |                                                            | 16           | Betriebsbereit (DCTRL1-RDY)                                                                                                                            |                                                                                            |
|         |                                        |                                                            | 17           | PAR-B1 aktiv (DCTRL1-PAR-B1)                                                                                                                           |                                                                                            |
|         |                                        |                                                            | 18           | TRIP oder O <sub>min</sub> oder Impulssperre (IMP) aktiv (DCTRL1-TRIP-OMIN-IMP)                                                                        |                                                                                            |
|         |                                        |                                                            | 19           | PTC-Warnung (DCTRL1-PTC-WARN)                                                                                                                          |                                                                                            |
|         |                                        |                                                            | 20           | Motorscheinstrom < Stromschwelle (DCTRL1-IMOT< ILIM)                                                                                                   | Keilriemenüberwachung<br>Motorscheinstrom = C0054                                          |
|         |                                        |                                                            | 21           | Motorscheinstrom < Stromschwelle und Q <sub>min</sub> -Schwelle erreicht (DCTRL1-(IMOT <ilim)-qmin< td=""><td>Stromschwelle = C0156</td></ilim)-qmin<> | Stromschwelle = C0156                                                                      |
|         |                                        |                                                            | 22           | Motorscheinstrom < Stromschwelle und Hochlaufgeber 1: Eingang = Ausgang (DCTRL1-(IMOT< ILIM)-RFG-I=0)                                                  |                                                                                            |
|         |                                        |                                                            | 23           | Warnung Motorphasenausfall (DCTRL1-LP1-WARN)                                                                                                           |                                                                                            |
|         |                                        |                                                            | 24           | Minimale Ausgangsfrequenz erreicht (PCTRL1-NMIN)                                                                                                       |                                                                                            |
|         |                                        |                                                            | 25           | TRIP-Fehlermeldung (DCTRL1-TRIP)                                                                                                                       |                                                                                            |
|         |                                        |                                                            | 26           | Motor läuft (DCTRL1-RUN)                                                                                                                               |                                                                                            |
|         |                                        |                                                            | 27           | Motor läuft/Rechtslauf (DCTRL1-RUN-CW)                                                                                                                 |                                                                                            |
|         |                                        |                                                            | 28           | Motor läuft/Linkslauf (DCTRL1-RUN-CCW)                                                                                                                 |                                                                                            |
|         |                                        |                                                            | 29           | Prozeßregler-Eingang = Prozeßregler-Ausgang (PCTRL1-SET=ACT)                                                                                           |                                                                                            |
|         |                                        |                                                            | 30           | reserviert                                                                                                                                             |                                                                                            |
|         |                                        |                                                            | 31           | Motorscheinstrom > Stromschwelle und<br>Hochlaufgeber 1: Eingang = Ausgang<br>(DCTRL1-(IMOT>ILIM)-RFG-I=0)                                             | Überlastüberwachung<br>Motorscheinstrom = C0054<br>Stromschwelle = C0156                   |
|         |                                        |                                                            | 32 37        | X3/E1 X3/E6, X3/E1 (32) X3/E6 (37)                                                                                                                     | Digitale Eingangsklemmen                                                                   |



| Code          |                                  | Einstelln | nöglichkeite | en                        |                                  |                                    | WICHTIG                                                                                                                       |
|---------------|----------------------------------|-----------|--------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.           | Bezeichnung                      | Lenze     | Auswahl      |                           |                                  |                                    |                                                                                                                               |
| C0415_        | Freie Konfiguration              |           |              | Ausgabe di                | gitaler Signale                  | auf Klemmen                        |                                                                                                                               |
| (Forts.)      | Digitalausgänge                  |           | 4055         | AIF-Steuerwort (AIF-CTRL) |                                  |                                    | Bits der Feldbus-Eingangswörter                                                                                               |
|               |                                  |           |              | Bit 0 (40)                | . Bit 15 (55)                    |                                    | Fest zugeordnete Bits von AIF-CTRL:                                                                                           |
|               |                                  |           | 6075         |                           | 1 oder FIF-IN.V                  | V1                                 | Bit 3: QSP                                                                                                                    |
|               |                                  |           |              | • • •                     | . Bit 15 (75)                    |                                    | Bit 7: CINH<br>Bit 10: TRIP-SET                                                                                               |
|               |                                  |           | 8095         |                           | 2 oder FIF-IN.V<br>. Bit 15 (95) | V2                                 | Bit 11: TRIP-RESET                                                                                                            |
|               |                                  |           | 100115       | CAN-IN2.W                 | 1, Bit 0 (100)                   | . Bit 15 (115)                     |                                                                                                                               |
|               |                                  |           | 120135       | CAN-IN2.W                 | 2, Bit 0 (120)                   | . Bit 15 (135)                     |                                                                                                                               |
|               |                                  |           | 140172       | Status-App                | lication-I/O                     |                                    | Nur aktiv bei Betrieb mit Application-I/O                                                                                     |
|               |                                  |           |              | 140                       | Drehmomen<br>(MSET1=MA           | tschwelle 1 erreicht<br>ACT)       |                                                                                                                               |
|               |                                  |           |              | 141                       | Drehmomen<br>(MSET2= MA          | tschwelle 2 erreicht<br>ACT)       |                                                                                                                               |
|               |                                  |           |              | 142                       | Begrenzung<br>reicht (PCTR       | Prozeßregler-Ausgang (<br>PL1-LIM) | er-                                                                                                                           |
|               |                                  |           |              | 143 172                   | reserviert                       |                                    |                                                                                                                               |
| C0416₄J       | Pegelinvertierung Di-            | 0         |              | X3/A2                     | X3/A1                            | Relais K1                          | 0: Ausgang nicht invertiert (HIGH-aktiv)                                                                                      |
|               | gitalausgänge                    |           | -0-          | 0                         | 0                                | 0                                  | 1: Ausgang invertiert (LOW-aktiv)                                                                                             |
|               |                                  |           | -1-          | 0                         | 0                                | 1                                  | X3/A2 nur Application-I/O                                                                                                     |
|               |                                  |           | -2-          | 0                         | 1                                | 0                                  |                                                                                                                               |
|               |                                  |           | -3-          | 0                         | 1                                | 1                                  |                                                                                                                               |
|               |                                  |           | -4-          | 1                         | 0                                | 0                                  |                                                                                                                               |
|               |                                  |           | -5-          | 1                         | 0                                | 1                                  |                                                                                                                               |
|               |                                  |           | -6-          | 1                         | 1                                | 0                                  |                                                                                                                               |
|               |                                  |           | -7-          | 1                         | 1                                | 1                                  |                                                                                                                               |
| C0423*<br>(A) | Verzögerung Digital-<br>ausgänge |           | 0.000        |                           | {0.001 s}                        | 65.                                | 000 "Entprellen" der Digitalausgänge<br>(ab Stand Application-I/O E82ZAFA Vx11)                                               |
| 1             | Relaisausgang K1<br>(RELAY)      | 0.000     |              |                           |                                  |                                    | <ul> <li>Schaltet den Digitalausgang, wenn nach ein-<br/>gestellter Zeit das verknüpfte Signal noch<br/>aktiv ist.</li> </ul> |
| 2             | Digitalausgang X3/A1 (DIGOUT1)   | 0.000     |              |                           |                                  |                                    | <ul> <li>Das Rücksetzen des Digitalausgangs erfolgt<br/>ohne Verzögerung</li> </ul>                                           |
| 3             | Digitalausgang X3/A2 (DIGOUT2)   | 0.000     |              |                           |                                  |                                    | Sino voizogorang                                                                                                              |

#### **Funktion**

- Digitale Signale können Sie frei den Digitalausgängen (X3/A1, X3/A2, Relaisausgang K1) zuordnen.
- Beispiele:

  - C0415/2 = 15: Die Überwachungsmeldung "Linkslauf" wird auf A1 ausgegeben.
    C0415/1 = 60: Bit 1 des Prozeßdatenworts CAN-IN1/Wort 1 wird auf K1 ausgegeben.
- Eine Signalquelle kann mehreren Zielen zugeordnet werden.



#### Schaltbedingungen

| Auswahl in C0415 | Relais/Digitalausgang (nicht invertiert)                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | zieht an/HIGH, wenn PAR2 oder PAR4 aktiv                                                                     |
| 2                | zieht an/HIGH bei 👓, Reglersperre (CINH), Über- oder Unterspannung                                           |
| 3                | zieht an/HIGH bei Motorstrom = C0022 oder C0023                                                              |
| 4                | zieht an/HIGH bei Ausgangsfrequenz = Frequenz-Sollwert                                                       |
| 5                | zieht an/HIGH bei Bedingung erfüllt                                                                          |
| 6                | zieht an/HIGH bei Ausgangsfrequenz > C0017 (bezogen auf Sollwert)                                            |
| 7                | zieht an/HIGH, weil  Frequenz-Sollwert = 0 Hz, t <sub>if</sub> abgelaufen  DCB aktiv  Regler gesperrt (CINH) |
| 8                | zieht an/HIGH, wenn der Antriebsregler gesperrt wird durch  • X3/28 = LOW  • C0410/10 = aktiv  • STOP        |
| 13               | zieht an/HIGH bei Kühlkörpertemperatur ≥ ϑ <sub>max</sub> -10 °C                                             |
| 14               | zieht an/HIGH, wenn zulässige Spannungsschwelle erreicht                                                     |
| 15               | zieht an/HIGH bei Linkslauf                                                                                  |
| 16               | zieht an/HIGH, wenn Antriebsregler betriebsbereit fällt ab/LOW bei  TRIP-Fehlermeldung  Unter-/Überspannung  |
| 17               | zieht an/HIGH bei PAR3 oder PAR4 aktiv                                                                       |
| 18               | fällt ab/LOW, wenn mindestens eine der 3 Bedingungen (Auswahl 25 oder 6 oder 2) erfüllt ist                  |
| 19               | fällt ab/LOW, weil  angeschlossener Temperaturschalter bzw. PTC Motorübertemperatur detektiert hat           |
| 20, 21, 22, 23   | zieht an/HIGH bei Bedingung erfüllt                                                                          |
| 24               | zieht an/HIGH bei Ausgangsfrequenz > C0010                                                                   |
| 25               | zieht an/HIGH bei TRIP-Fehlermeldung                                                                         |
| 26               | zieht an/HIGH bei Ausgangsfrequenz ≠ 0 Hz                                                                    |
| 27               | zieht an/HIGH bei Ausgangsfrequenz > 0 Hz                                                                    |
| 28               | zieht an/HIGH bei Ausgangsfrequenz < 0 Hz                                                                    |
| 29               | zieht an/HIGH bei Relaisausgang K1 aktiv                                                                     |
| 30               | zieht an/HIGH bei Digitalausgang X3/A1 aktiv                                                                 |
| 31               | zieht an/HIGH bei Bedingung erfüllt                                                                          |
| 40 135           | zieht an/HIGH, wenn am entsprechenden Bit HIGH-Pegel anliegt                                                 |

Wichtig

- Die Prozeßdaten-Eingangswörter CAN-IN1.W1/FIF-IN.W1, CAN-IN1.W2/FIF-IN.W2, CAN-IN2.W1 und CAN-IN2.W2 können als analoges Wort oder als digitales Wort (16 Bit) definiert sein. Bei der Verknüpfung mit den Digitalausgängen (C0415/x = 60 ... 135) müssen sie als digitale Eingangswörter definiert sein. Das Ausgangssignal wäre sonst falsch.
- CO415 kann in den Parametersätzen unterschiedlich sein.
- Mit C0416 können Sie die Digitalausgänge invertieren.
- Überwachungssignale 20, 21, 22
  - Der Anzeigewert (C0054) ist mit einem Ringspeicher mit 500 ms geglättet.

  - Der eingestellte Wert unter C0156 entspricht prozentual dem Geräte-Bemessungsstrom I<sub>N</sub>.
     In der Betriebsart "Quadratische Kennlinie" (C0014 = -3-) wird C0156 geräteintern über die Ausgangsfrequenz angepaßt:

$$\mbox{C0156}_{\mbox{intern}} \, [\%] \; = \; \mbox{C0156} \, [\%] \, \cdot \, \, \frac{\mbox{f}^2 \, [\mbox{Hz}^2]}{\mbox{C0011}^2 \, [\mbox{Hz}^2]} \,$$

- Mit dieser Funktion läßt sich z. B. eine Keilriemenüberwachung realisieren.

Besonderheiten

- Mit C0008 können Sie dem Relaisausgang K1 auch fest Überwachungsmeldungen zuordnen. C0415/1 wird dann automatisch angeglichen.
- Mit C0117 können Sie dem Digitalausgang X3/A1 auch fest Überwachungsmeldungen zuordnen. C0415/2 wird dann automatisch angeglichen.



### 7.8.2.2 Freie Konfiguration digitale Prozeßdaten-Ausgangsworte

| Code    |                                                     | Einstelln      | nöglichkeiten                                                                          | WICHTIG                                                                                                           |  |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Nr.     | Bezeichnung                                         | Lenze          | Auswahl                                                                                |                                                                                                                   |  |  |  |
| C0417*. | Freie Konfiguration<br>Antriebsregler-Status<br>(1) |                | Ausgabe digitaler Signale auf Bus                                                      | Die Zuordnung wird abgebildet auf das     Antriebsregler-Statuswort 1 (C0150)     AIF-Statuswort (AIF-STAT)       |  |  |  |
|         | 1 Bit 0                                             | 1              | Digitale Signalquellen wie C0415                                                       | - FIF-Ausgangswort 1 (FIF-OUT.W1)                                                                                 |  |  |  |
|         | 2 Bit 1                                             | 2<br><b>→</b>  |                                                                                        | - Ausgangswort 1 im CAN-Objekt 1 (CAN-<br>OUT1.W1)                                                                |  |  |  |
|         | 3 Bit 2                                             | 3              |                                                                                        |                                                                                                                   |  |  |  |
|         | 4 Bit 3                                             | 4              |                                                                                        | → Bei Betrieb mit Kommunikationsmodulen                                                                           |  |  |  |
|         | 5 Bit 4                                             | 5              |                                                                                        | INTERBUS 2111, PROFIBUS-DP 2131 oder<br>LECOM-A/B/LI 2102 auf AIF fest zugeord-                                   |  |  |  |
|         | 6 Bit 5                                             | 6              |                                                                                        | net. Verändern nicht möglich!:                                                                                    |  |  |  |
|         | 7 Bit 6                                             | 7<br><b>→</b>  |                                                                                        | Bei Betrieb mit Funktionsmodulen Systembus (CAN), INTERBUS, PROFIBUS-DP auf FIF sind alle                         |  |  |  |
|         | 8 Bit 7                                             | 8 →            |                                                                                        | Bits frei konfigurierbar                                                                                          |  |  |  |
|         | 9 Bit 8                                             | 9 →            | 11 10 9 8 Gerätezustand<br>0000 Geräte-Initialisierung                                 |                                                                                                                   |  |  |  |
| 1       | 0 Bit 9                                             | 10<br><b>→</b> | 0001 Einschaltsperre<br>0011 Betrieb gesperrt                                          |                                                                                                                   |  |  |  |
| 1       | 1 Bit 10                                            | 11<br>→        | - 0100 Fangschaltung aktiv<br>0101 Gleichstrombremse aktiv<br>0110 Betrieb freigegeben |                                                                                                                   |  |  |  |
| 1       | 2 Bit 11                                            | 12<br><b>→</b> | 0111 Meldung aktiv<br>1000 Störung aktiv                                               |                                                                                                                   |  |  |  |
| 1       | 3 Bit 12                                            | 13<br><b>→</b> |                                                                                        |                                                                                                                   |  |  |  |
| 1       | 4 Bit 13                                            | 14<br>→        |                                                                                        |                                                                                                                   |  |  |  |
| I -     | 5 Bit 14                                            | 15             |                                                                                        |                                                                                                                   |  |  |  |
|         | 6 Bit 15                                            | 16             |                                                                                        |                                                                                                                   |  |  |  |
| C0418*. | Freie Konfiguration Antriebsregler-Status (2)       |                | Ausgabe digitaler Signale auf Bus                                                      | Die Zuordnung wird abgebildet auf das     Antriebsregler-Statuswort 2 (C0151)     FIF-Ausgangswort 2 (FIF-OUT.W2) |  |  |  |
|         | 1 Bit 0                                             | 255            | Digitale Signalquellen wie C0415                                                       | <ul> <li>Ausgangswort 1 im CAN-Objekt 2 (CAN-<br/>OUT2.W1)</li> </ul>                                             |  |  |  |
| 1       | 6 Bit 15                                            | 255            |                                                                                        | Alle Bits sind frei konfigurierbar                                                                                |  |  |  |

#### Funktion

- Digitale Signale können Sie den Bits der Antriebsregler-Statuswörter 1 und 2 zuordnen.
- Beispiele:
  - C0417/4 = 16: Ordnet Bit 3 des Antriebsregler-Statusworts 1 die Überwachungsmeldung "Betriebsbereit" zu.
  - C0418/15 = 101: Ordnet Bit 14 des Antriebsregler-Statusworts 2 Bit 2 von CAN-IN2.W1 zu.
- Eine Signalquelle kann mehreren Zielen zugeordnet werden.

#### Wichtig

- Die Prozeßdaten-Ausgangswörter CAN-OUT1.W1/FIF-OUT.W1, CAN-OUT2.W1 und FIF-OUT.W2 können Sie auch mit C0421 als analoges Wort belegen:
  - Bei digitaler Konfiguration mit C0417 oder C0418 nicht gleichzeitig mit C0421 analog belegen (C0421/x = 255)!
  - Bei analoger Konfiguration mit C0421 nicht gleichzeitig mit C0417 und C0418 digital belegen (C0417/x = 255, C0418/x = 255)!
  - Die Statusinformation wäre sonst falsch.
- Die Konfiguration in C0417 wird abgebildet auf das AIF-Statuswort 1 (C0150), das FIF-Ausgangswort 1 (FIF-OUT.W1) und das Wort1 des CAN-Objekts 1 (CAN-OUT1.W1).
- Die Konfiguration in C0418 wird abgebildet auf das AIF-Statuswort 2 (C0151), das FIF-Ausgangswort 2 (FIF-OUT.W2) und das Wort1 des CAN-Objekts 2 (CAN-OUT2.W1).
- C0417 und C0418 können in den Parametersätzen unterschiedlich sein.



### 7.9 Motor thermisch überwachen, Störungen erkennen

#### 7.9.1 Motor thermisch überwachen

### 7.9.1.1 I<sup>2</sup> x t Überwachung

| Code  |                              | Einstellm | öglichkeiten |       | WICHTIG |                                                 |
|-------|------------------------------|-----------|--------------|-------|---------|-------------------------------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung                  | Lenze     | Auswahl      |       |         |                                                 |
| C0120 | I <sup>2</sup> t-Abschaltung | 0         | 0            | {1 %} | 200     | C0120 = 0: I <sup>2</sup> t-Abschaltung inaktiv |

#### Funktion

Mit der I<sup>2</sup> · t Überwachung können Sie eigenbelüftete Drehstrommotoren sensorlos thermisch überwachen.

#### **Abgleich**

- Geben Sie eine individuelle Lastgrenze für den angeschlossenen Motor ein.
  - Wird dieser Wert über längere Zeit überschritten, schaltet der Antriebsregler mit dem Fehler OC6 ab (siehe Diagramm).
- Die Stromgrenzen C0022 und C0023 haben auf die l<sup>2</sup> · t Berechnung nur indirekten Einfluß:
  - Die Einstellungen von C0022 und C0023 k\u00f6nnen einen Betrieb mit maximal m\u00f6glicher Auslastung des Antriebsreglers (C0056) verhindern.
- Bei einem fehlangepaßten Antrieb (Ausgangsstrom ist viel größer als der Motor-Bemessungstrom):
  - C0120 um den Faktor der Fehlanpassung verringern.

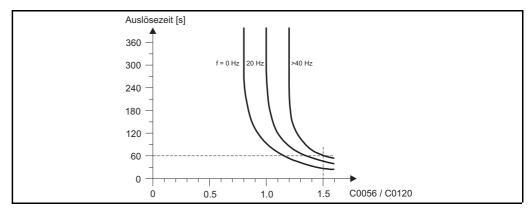

#### Beispiel:

Bei C0120 = 100 % und einer Last C0056 = 150 % schaltet das Gerät bei f > 40 Hz nach 60 s ab bzw. entsprechend früher bei f < 40 Hz.

#### Wichtig

- Die Einstellung 0 % deaktiviert die Funktion.
- Diese Überwachung ist kein Motorvollschutz, da die berechnete Motortemperatur bei jedem Netzschalten auf "0" gesetzt wird! Der angeschlossene Motor kann überhitzt werden, wenn
  - er bereits stark erwärmt und weiterhin überlastet ist.
  - die Kühlluft unterbrochen oder zu warm ist.
- Motorvollschutz kann mit einem PTC-Widerstand oder Temperaturschalter im Motor erreicht werden.
- Um bei fremdbelüfteten Motoren ein vorzeitiges Ansprechen zu verhindern, ggf. die Funktion deaktivieren.
- Sollen leistungsmäßig angepaßte Motoren bereits bei < 100 % Auslastung überwacht werden, muß C0120 ebenfalls um dieses Verhältnis reduziert werden.
- Der Betrieb des Antriebsreglers bei 120 %-Überlast kann zum Ansprechen der l<sup>2</sup> · t-Abschaltung führen, wenn C0120 ≤ 100 % eingestellt wird.



### 7.9.1.2 PTC-Motorüberwachung/Erdschlußerkennung

| Code   | de Einstellmöglichkeiten          |       |         | WICHTIG                               |                          |                                                |
|--------|-----------------------------------|-------|---------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| Nr.    | Bezeichnung                       | Lenze | Auswahl |                                       |                          |                                                |
| C0119, | Konfiguration PTC-                | -0-   | -0-     | PTC-Eingang inaktiv                   | Erdschlußerkennung aktiv | Erdschlußerkennung deaktivieren, wenn die Erd- |
|        | Eingang / Erdschluß-<br>erkennung |       | -1-     | PTC-Eingang aktiv,<br>TRIP erfolgt    | _                        | schlußerkennung unbeabsichtigt ausgelöst wird  |
|        |                                   |       | -2-     | PTC-Eingang aktiv,<br>Warnung erfolgt | _                        |                                                |
|        |                                   |       | -3-     | PTC-Eingang inaktiv                   | Erdschlußerkennung in-   |                                                |
|        |                                   |       | -4-     | PTC-Eingang aktiv,<br>TRIP erfolgt    | _ aktiv                  |                                                |
|        |                                   |       | -5-     | PTC-Eingang aktiv,<br>Warnung erfolgt | _                        |                                                |

**Funktion** 

Eingang für den Anschluß von PTC-Widerständen nach DIN 44081 und DIN 44082. Damit kann die Motortemperatur erfaßt werden und in die Antriebsüberwachung eingebunden werden.

Sie können den Eingang auch zum Anschluß eines Temperaturschalters (Öffner) nutzen.

Aktivierung

- 1. Überwachungskreis des Motors an X2/T1 und X2/T2 anschließen.
- 2. Auswertung des PTC-Signals parametrieren:

Wenn die PTC-Auswertung eine Übertemperatur detektiert, kann sie auf drei Arten ausgewertet werden:

- C0119 = -0-, -3-: PTC inaktiv
- C0119 = -1-, -4-: TRIP-Fehlermeldung (Anzeige Keypad = OH3, LECOM-Fehlernummer = 53)
- C0119 = -2-, -5-: Warnmeldung (Anzeige Keypad = OH51, LECOM-Fehlernummer = 203)

Wichtig

- Der Antriebsregler kann nur ein Motor PTC-System auswerten.
  - Der Anschluß einer Reihen- oder Parallelschaltung mehrerer Motor PTC-Systeme ist nicht zulässig.
- Wenn Sie mehrere Motoren an einem Umrichter betreiben, k\u00f6nnen Sie zur Temperatur\u00fcberwachung der Motoren Temperaturschalter (\u00f6ffner) einsetzen.
  - Temperaturschalter zur Auswertung in Reihe schalten.
- Bei ca.  $R \ge 1.6 \text{ k}\Omega$  löst die Fehler- oder Warnmeldung aus.
- Wenn Sie für einen Funktionstest den PTC-Eingang mit einem nicht veränderbaren Widerstand beschalten, erfolgt bei:
  - $-R > 2 k\Omega$  eine Fehler- oder Warnmeldung
  - R < 250  $\Omega$  keine Meldung.
- Lenze-Drehstrommotoren sind standardmäßig mit Temperaturschaltern ausgerüstet.

### 7.9.2 Störungen erkennen (DCTRL1-TRIP-SET/DCTRL1-TRIP-RESET)

**Funktion** 

Bei aktivierter Funktion DCTRL1-TRIP-SET wird ein externer Fehler erkannt und kann so in die Überwachung der Anlage eingebunden werden. Der Antriebsregler meldet den Fehler EEr und setzt Reglersperre.

Aktivierung feste Konfigurationen Bei HIGH-aktiven Eingängen:

| C0007                       | X3/E1 | X3/E2 | X3/E3 | X3/E4 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| -7-, -8-, -18-, -19-        | LOW   |       |       |       |
| -5-, -6-, -9-, -20-, -3843- |       | LOW   |       |       |
| 10-, -27-                   |       | ,     | LOW   |       |
| -32-                        |       |       |       | LOW   |

Aktivierung frei konfiguriert

- C0410/11 (DCTRL1-TRIP-SET) Signalquelle zuordnen.
- Bei HIGH-aktiven Eingängen:
  - Signalquelle für DCTRL1-TRIP-SET = LOW aktiviert die Funktion.

Wichtig Störungsmeldungen rücksetzen: 🕮 8-5



### 7.10 Betriebsdaten anzeigen, Diagnose

### 7.10.1 Betriebsdaten anzeigen

### 7.10.1.1 Anzeigewerte

| Code                  |                                                                                                                          | Einstellr | nöglichkeite                | n                                                         |     | WICHTIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                   | Bezeichnung                                                                                                              | Lenze     | Auswahl                     |                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| C0004* <sub>4</sub> J | Bargraphanzeige                                                                                                          | 56        |                             | alle Codestellen möglich<br>56 = Geräteauslastung (C0056) |     | <ul> <li>Bargraphanzeige zeigt gewählten Wert in % nach dem Netzeinschalten</li> <li>Bereich -180 % +180 %</li> <li>Display zeigt C0517/1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| C0044*                | Sollwert 2<br>(NSET1-N2)                                                                                                 |           | -480.00                     | {0.02 Hz} 480.                                            |     | <ul> <li>Vorgabe, wenn C0412/2 = FIXED-FREE</li> <li>Anzeige, wenn C0412/2 ≠ FIXED-FREE</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C0046*                | Sollwert 1<br>(NSET1-N1)                                                                                                 |           | -480.00                     | {0.02 Hz} 480.                                            |     | <ul> <li>Vorgabe, wenn C0412/1 = FIXED-FREE</li> <li>Anzeige, wenn C0412/1 ≠ FIXED-FREE</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C0047*                | Drehmoment-Soll-<br>wert oder Drehmo-<br>ment-Grenzwert<br>(MCTRL1-MSET)                                                 |           | 0<br>Bezug: Dur<br>Bemessun | rch Motorparameter-Identifizierung ermitteltes Motor-     |     | In Betriebsart "Sensorlose Drehmomentrege- lung" (C0014 = 5):  • Vorgabe Drehmomentsollwert, wenn C0412/6 = FIXED-FREE  • Anzeige Drehmomentsollwert, wenn C0412/6 ≠ FIXED-FREE  In Betriebsart "U/f-Kennliniensteuerung" oder "Vectorregelung" (C0014 = 2, 3, 4):  • Anzeige Drehmomentgrenzwert, wenn C0412/6 ≠ FIXED-FREE  • Funktion inaktiv (C0047 = 400), wenn C0412/6 = FIXED-FREE |
| C0049*                | Zusatzsollwert<br>(PCTRL1-NADD)                                                                                          |           | -480.00                     | {Hz} 480.                                                 |     | <ul> <li>Vorgabe, wenn C0412/3 = 0</li> <li>Anzeige, wenn C0412/3 ≠ 0</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C0050*                | Ausgangsfrequenz<br>(MCTRL1-NOUT)                                                                                        |           | -480.00                     | {Hz} 480.                                                 |     | Nur Anzeige: Ausgangsfrequenz ohne Schlupf-<br>kompensation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C0051*                | Ausgangsfrequenz<br>mit Schlupfkompen-<br>sation<br>(MCTRL1-NOUT<br>+ SLIP) oder<br>Prozeßregler-Istwert<br>(PCTRL1-ACT) |           | -480.00                     | {Hz} 480.                                                 |     | Bei Betrieb ohne Prozeßregler (C0238 = 2):  Nur Anzeige: Ausgangsfrequenz mit Schlupf- kompensation (MCTRL1-NOUT+SLIP)  Bei Betrieb mit Prozeßregler (C0238 = 0, 1):  Vorgabe, wenn C0412/5 = FIXED-FREE  Anzeige, wenn C0412/5 ≠ FIXED-FREE                                                                                                                                              |
| C0052*                | Motorspannung<br>(MCTRL1-VOLT)                                                                                           |           | 0                           | {V} 10                                                    | 00  | Nur Anzeige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C0053*                | Zwischenkreisspan-<br>nung<br>(MCTRL1-DCVOLT)                                                                            |           | 0                           | {V} 10                                                    | 000 | Nur Anzeige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C0054*                | Motorscheinstrom<br>(MCTRL1-IMOT)                                                                                        |           | 0                           | {A} 4                                                     | 00  | Nur Anzeige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C0056*                | Geräteauslastung<br>(MCTRL1-MOUT)                                                                                        |           | -255                        | {%}                                                       | 55  | Nur Anzeige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C0061*                | Temperatur Kühlkör-<br>per                                                                                               |           | 0                           | {°C} 2                                                    |     | Nur Anzeige<br>Antriebsregler setzt TRIP "OH" bei, wenn Kühl-<br>körpertemperatur > +85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C0138*                | Prozeßregler-Soll-<br>wert 1<br>(PCTRL1-SET1)                                                                            |           | -480.00                     | (0.02 Hz) 480.                                            |     | <ul> <li>Vorgabe, wenn C0412/4 = FIXED-FREE</li> <li>Anzeige, wenn C0412/4 ≠ FIXED-FREE</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Funktion

Einige Parameter, die der Antriebsregler während des Betriebs mißt, können Sie mit dem Keypad oder PC anzeigen.



#### 7.10.1.2 Anzeigewerte kalibrieren

| Code          | de Einstellmöglichkeiten             |       |                                       |                                                |                                              |                                                     | W     | VICHTIG |                                                                                                                                                                       |  |
|---------------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nr.           | Bezeichnung                          | Lenze | Auswahl                               |                                                |                                              |                                                     |       |         |                                                                                                                                                                       |  |
| C0500*        | Kalibrierung Prozeß-<br>größe Zähler | 2000  | 1                                     |                                                | {1}                                          |                                                     | 25000 | •       | Die Codes C0010, C0011, C0017, C0019, C0037, C0038, C0039, C0044, C0046, C0049, C0050, C0051, C0138, C0139, C0140, C0181, C0239, C0625, C0626,                        |  |
| C0501*        | Kalibrierung Prozeß-<br>größe Nenner | 10    | 1                                     |                                                | {1}                                          |                                                     | 25000 | •       | C0627 lassen sich so kalibrieren, daß das<br>Keypad eine Prozeßgröße anzeigt<br>Werden C0500/C0501 geändert, wird die<br>Einheit "Hz" im Display nicht mehr angezeigt |  |
| C0500*<br>(A) | Kalibrierung Prozeß-<br>größe Zähler | 2000  | 1                                     |                                                | {1}                                          |                                                     | 25000 | •       | Die Codes C0037, C0038, C0039, C0044, C0046, C0049, C0051, C0138, C0139,                                                                                              |  |
| C0501*<br>(A) | Kalibrierung Prozeß-<br>größe Nenner | 10    | 1                                     |                                                | {1}                                          |                                                     | 25000 |         | C0140, C0181 lassen sich so kalibrieren,<br>daß das Keypad eine Prozeßgröße in der in                                                                                 |  |
| C0502*<br>(A) | Einheit Prozeßgröße                  | 0     | 0: —<br>1: ms<br>2: s<br>4: A<br>5: V | 6: rpm<br>9: °C<br>10: Hz<br>11: kVA<br>12: Nm | 13: %<br>14: kW<br>15: N<br>16: mV<br>17: mΩ | 18: <b>Ω</b><br>19: hex<br>34: m<br>35: h<br>42: mH |       | •       | C0502 gewählten Einheit anzeigt Die frequenzbezogenen Codes C0010, C0011, C0017, C0019, C0050, C0239, C0625, C0626, C0627 werden immer in "Hz" angezeigt              |  |

**Funktion** 

Absolute oder relative Vorgabe oder Anzeige von Prozeßgrößen (z. B. Druck, Temperatur, Durchfluß, Feuchte, Geschwindigkeit)

Kalibrierung

Der kalibrierte Wert errechnet sich aus:

$$C0xxx = \frac{C0011}{200} \cdot \frac{C0500}{C0501}$$

Beispiel:

Ein Drucksollwert soll relativ und absolut vorgegeben werden:

Werte:  $P_{soll} = 5$  bar bei C0011 = 50 Hz

a) Relative Kalibrierung in %

$$100\% = \frac{50}{200} \cdot \frac{\text{C0500}}{\text{C0501}} = \frac{50}{200} \cdot \frac{4000}{10}$$
Lösung mit z. B. C0500 = 4000, C0501 = 10

b) Absolute Kalibrierung in bar

5.00 bar = 
$$\frac{50}{200} \cdot \frac{\text{C0500}}{\text{C0501}} = \frac{50}{200} \cdot \frac{200}{10}$$
  
Lösung mit z. B. C0500 = 200, C0501 = 10

Wichtig

• Die Kalibrierung wirkt immer gleichzeitig auf alle angegebenen Codes.

Nur bei Betrieb mit Standard-I/O • Nach der Kalibrierung kann die Ausgangsfrequenz [Hz] (C0050) nur noch über die Anzeigefaktoren berechnet werden.



### 7.10.2 Diagnose

| C0093* Gerate  C0099* Softw  C0161* Aktue  C0162* Letzte  C0163* Vorlet  C0164* Drittle  C0168* Aktue  C0178* Betrie | tetyp                  | nze Ausw<br>xxxy | vahl                                                                          | Nur Apzaiga                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C0099* Softw  C0161* Aktue  C0162* Letzte  C0163* Vorlet  C0164* Drittle  C0168* Aktue  C0178* Betrie  C0179* Netze  | <i>5</i> .             | xxxy             |                                                                               | Nur Anzoigo                                                                                                               |
| C0161* Aktue C0162* Letzte C0163* Vorlet C0164* Drittle C0168* Aktue C0178* Betrie C0179* Netze                      |                        |                  |                                                                               | Nur Anzeige  xxx = Leistungsangabe aus dem Typenschlüssel (z. B. 551 = 550 W)  y = Spannungsklasse (2 = 240 V, 4 = 400 V) |
| C0162* Letzte C0163* Vorlet C0164* Drittle C0168* Aktue C0178* Betrie C0179* Netze                                   | ware-Version           | x.y              |                                                                               | Nur Anzeige<br>x = Hauptstand, y = Index                                                                                  |
| C0163* Vorlet C0164* Drittle C0168* Aktue C0178* Betrie C0179* Netze                                                 | eller Fehler           |                  |                                                                               | Anzeige Inhalte Historienspeicher                                                                                         |
| C0164* Drittle C0168* Aktue C0178* Betrie C0179* Netze                                                               | ter Fehler             |                  |                                                                               | Keypad: dreistellige, alphanumerische Stö-                                                                                |
| C0168* Aktue<br>C0178* Betrie<br>C0179* Netze                                                                        | etzter Fehler          |                  |                                                                               | rungskennung  Bedienmodul 9371BB: LECOM-Fehlernum-                                                                        |
| C0178* Betrie                                                                                                        | etzter Fehler          |                  |                                                                               | mer                                                                                                                       |
| C0179* Netze                                                                                                         | eller Fehler           |                  |                                                                               |                                                                                                                           |
|                                                                                                                      | ebsstunden             | Gesai            | mtdauer CINH = HIGH {h}                                                       | Nur Anzeige                                                                                                               |
| C0183* Diagn                                                                                                         | einschaltstunden       | Gesai            | mtdauer Netz-Ein {h}                                                          | Nur Anzeige                                                                                                               |
|                                                                                                                      | nose                   | 0                | keine Störung                                                                 | Nur Anzeige                                                                                                               |
|                                                                                                                      |                        | 102              | TRIP aktiv                                                                    |                                                                                                                           |
|                                                                                                                      |                        | 104              | Meldung "Überspannung ( <i>DU</i> )" oder "Unterspannung ( <i>LU</i> )" aktiv |                                                                                                                           |
|                                                                                                                      |                        | 142              | Impulssperre                                                                  |                                                                                                                           |
|                                                                                                                      |                        | 151              | Quickstop aktiv                                                               |                                                                                                                           |
|                                                                                                                      |                        | 161              | Gleichstrombremse aktiv                                                       |                                                                                                                           |
|                                                                                                                      |                        | 250              | Warnung aktiv                                                                 |                                                                                                                           |
| C0200* Softw                                                                                                         | ware-EKZ               |                  |                                                                               | Nur Anzeige                                                                                                               |
|                                                                                                                      | vare-Erstel-<br>sdatum |                  |                                                                               | Nur Anzeige                                                                                                               |
| C0202* Softw                                                                                                         | ware-EKZ               |                  |                                                                               | Nur Anzeige                                                                                                               |
| 1<br><br>4                                                                                                           |                        |                  |                                                                               | Nur für Lenze-Service                                                                                                     |
| C0304 Service<br><br>C0309                                                                                           | ice-Codes              |                  |                                                                               | Veränderungen nur durch Lenze-Service!                                                                                    |
|                                                                                                                      | ice-Codes              |                  |                                                                               | Veränderungen nur durch Lenze-Service!                                                                                    |
| C0518 Service                                                                                                        | 100-00063              |                  |                                                                               | volundorungen nur duron Lenze-Service:                                                                                    |
| C0519                                                                                                                |                        |                  |                                                                               |                                                                                                                           |
|                                                                                                                      | ware-EKZ Appli-        |                  |                                                                               | Ausgabe im Keypad als String in 4 Teilen à 4<br>Zeichen                                                                   |
| 1 Teil 1                                                                                                             |                        |                  |                                                                               |                                                                                                                           |
| 1 1611 1                                                                                                             | •                      |                  |                                                                               |                                                                                                                           |
| 4 Teil 4                                                                                                             |                        | 1                |                                                                               |                                                                                                                           |

Funktion

Anzeige-Codes für Diagnosezwecke



### 7.11 Parametersätze verwalten

### 7.11.1 Parametersatz-Transfer

| Code     |                | Einstelli | möglichkeiten                                          | WICHTIG                                                                                                                                                                        |  |
|----------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nr.      | Bezeichnung    | Lenze     | Auswahl                                                | $\neg$                                                                                                                                                                         |  |
| [C0002]* | Parametersatz- | -0-       | -0- Funktion ausgeführt                                |                                                                                                                                                                                |  |
|          | Transfer       |           | Parametersätze des Antriebsreglers                     |                                                                                                                                                                                |  |
|          |                |           | -1- Lenze-Einstellung ⇒ PAR1                           | Ausgewählten Parametersatz des Antriebsreglers mit der werkseitig gespeicherten Einstellung überschreiben                                                                      |  |
|          |                |           | -2- Lenze-Einstellung ⇒ PAR2                           |                                                                                                                                                                                |  |
|          |                |           | -3- Lenze-Einstellung ⇒ PAR3                           |                                                                                                                                                                                |  |
|          |                |           | -4- Lenze-Einstellung ⇒ PAR4                           |                                                                                                                                                                                |  |
|          |                |           | -10- Keypad ➡ PAR1 PAR4                                | Alle Parametersätze des Antriebsreglers mit den<br>Daten des Keypads überschreiben                                                                                             |  |
|          |                |           | -11- Keypad   PAR1                                     | Einzelnen Parametersatz des Antriebsreglers mit den Daten des Keypads überschreiben                                                                                            |  |
|          |                |           | -12- Keypad   PAR2                                     |                                                                                                                                                                                |  |
|          |                |           | -13- Keypad ⇔ PAR3                                     |                                                                                                                                                                                |  |
|          |                |           | -14- Keypad   PAR4                                     |                                                                                                                                                                                |  |
|          |                |           | -20- PAR1 PAR4                                         | Alle Parametersätze des Antriebsreglers in das<br>Keypad kopieren                                                                                                              |  |
|          |                |           | Parametersätze eines Funktionsmoduls auf FIF           | Nicht für Standard-I/O oder Systembus (CAN)                                                                                                                                    |  |
|          |                |           | -31- Lenze-Einstellung ⇒ FPAR1                         | Ausgewählten Parametersatz des Funktionsmoduls mit der werkseitig gespeicherten Einstellung überschreiben                                                                      |  |
|          |                |           | -32- Lenze-Einstellung                                 |                                                                                                                                                                                |  |
|          |                |           | -33- Lenze-Einstellung ⇒ FPAR3                         |                                                                                                                                                                                |  |
|          |                |           | -34- Lenze-Einstellung                                 |                                                                                                                                                                                |  |
|          |                |           | -40- Keypad ⇔ FPAR1 FPAR4                              | Alle Parametersätze des Funktionsmoduls mit<br>den Daten des Keypads überschreiben                                                                                             |  |
|          |                |           | -41- Keypad   FPAR1                                    | Einzelnen Parametersatz des Funktionsmoduls mit den Daten des Keypads überschreiben                                                                                            |  |
|          |                |           | -42- Keypad   FPAR2                                    |                                                                                                                                                                                |  |
|          |                |           | -43- Keypad   FPAR3                                    |                                                                                                                                                                                |  |
|          |                |           | -44- Keypad   → FPAR4                                  |                                                                                                                                                                                |  |
|          |                |           | -50- FPAR1 FPAR4   Keypad                              | Alle Parametersätze des Funktionsmoduls in das<br>Keypad kopieren                                                                                                              |  |
|          |                |           | Parametersätze Antriebsregler + Funktionsmodul auf FIF | Nicht für Standard-I/O oder Systembus (CAN)<br>Bei Betrieb mit Application-I/O immer die<br>Parametersätze des Antriebsreglers und des<br>Application-I/O zusammen übertragen! |  |
|          |                |           | -61- Lenze-Einstellung ⇒ PAR1 + FPAR1                  | Einzelne Parametersätze mit der werkseitig ge-<br>speicherten Einstellung überschreiben                                                                                        |  |
|          |                |           | -62- Lenze-Einstellung ⇒ PAR2 + FPAR2                  |                                                                                                                                                                                |  |
|          |                |           | -63- Lenze-Einstellung ⇒ PAR3 + FPAR3                  |                                                                                                                                                                                |  |
|          |                |           | -64- Lenze-Einstellung ⇒ PAR4 + FPAR4                  |                                                                                                                                                                                |  |
|          |                |           | -70- Keypad ⇔ PAR1 PAR4 + FPAR1 FPAR4                  | Alle Parametersätze mit den Daten des Keypads<br>überschreiben                                                                                                                 |  |
|          |                |           | -71- Keypad ⇒ PAR1 + FPAR1                             | Einzelne Parametersätze mit den Daten des<br>Keypads überschreiben                                                                                                             |  |
|          |                |           | -72- Keypad   PAR2 + FPAR2                             |                                                                                                                                                                                |  |
|          |                |           | -73- Keypad   PAR3 + FPAR3                             |                                                                                                                                                                                |  |
|          |                |           | -74- Keypad   PAR4 + FPAR4                             |                                                                                                                                                                                |  |
|          |                |           | -80- PAR1 PAR4 + FPAR1 FPAR4 ⇒ Keypad                  | Alle Parametersätze in das Keypad kopieren                                                                                                                                     |  |

#### Funktionsbibliothek



#### Funktion

Verwalten von Parametersätzen mit dem Keypad:

- Sie können die Lenze-Einstellung wiederherstellen.
- Parametersätze vom Keypad in den Antriebsregler oder umgekehrt übertragen. Damit können Sie Einstellungen einfach von Antriebsregler zu Antriebsregler kopieren.

#### Lenze-Einstellung laden

- 1. Keypad aufstecken
- 2. Regler sperren mit STOP oder über Klemme (X3/28 = LOW)
- 3. In C0002 Auswahlziffer einstellen, mit ENTER bestätigen
  - Z. B. C0002 = 1: Parametersatz 1 des Antriebsreglers wird mit Lenze-Einstellung überschrieben
- 4. Wenn 570-E erlischt, ist die Lenze-Einstellung wieder geladen

#### Parametersätze vom Antriebsreg- 1. Keypad aufstecken ler in das Keypad übertragen

- 2. Regler sperren mit STOP oder über Klemme (X3/28 = LOW)
- 3. C0002 = 20 oder 50 oder 80 einstellen, mit ENTER bestätigen
- 4. Wenn 580E erlischt, sind alle Parametersätze in das Keypad übertragen

#### Parametersätze vom Keypad in den Antriebsregler übertragen

- 1. Keypad aufstecken
- 2. Regler sperren mit GTOP oder über Klemme (X3/28 = LOW)
- 3. In C0002 Auswahlziffer einstellen, mit ENTER bestätigen
  - Z. B. C0002 = 10: Alle Parametersätze des Antriebsreglers werden mit den Einstellungen im Keypad überschrieben
  - Z. B. C0002 = 11: Parametersatz 1 des Antriebsreglers wird mit den Einstellungen im Keypad überschrieben
- 4. Wenn LORd erlischt, sind die Parametersätze in den Antriebsregler übertragen

Wichtig

Keypad nicht abziehen während des Übertragungsvorgangs (570-E, 5RVE oder LORA werden angezeigt)! Abziehen während des Übertragungsvorgangs löst Fehler "Prx" oder "PT5" aus. (🕮 8-3)

#### 7.11.2 Parametersatz umschalten (PAR, PAR2/4, PAR3/4)

**Funktion** 

- Schaltet w\u00e4hrend des Betriebs (ONLINE) zwischen den vier Parameters\u00e4tzen des Antriebsreglers um. Dadurch sind z. B. 9 zusätzliche Festsollwerte (JOG) oder zusätzliche Hoch- und Ablaufzeiten abrufbar.
- Die Funktion PAR schaltet zwischen den Parametersätzen 1 und 2 um.
- Die Funktionen PAR-B0 und PAR-B1 ermöglichen die Umschaltung zwischen allen 4 Parametersätzen des Antriebsreglers.

#### Aktivierung PAR

Bei HIGH-aktiven Eingängen:

| C0007                                              | aktiver Parametersatz | X3/E2 | X3/E3 |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|
| -4-, -8-, -15-, -17, -18-, -35-, -36-, -37-, -44-, | PAR1                  | LOW   |       |
| -45-                                               | PAR2                  | HIGH  |       |
| -1-, -3-, -6-, -7-, -12-, -24-, -33-, -38-, -46-,  | PAR1                  |       | LOW   |
| -51-                                               | PAR2                  |       | HIGH  |

#### Aktivierung PAR-B0, PAR-B1

CO410/13 (PAR-B0) und CO410/14 (PAR-B1) Signalquellen zuordnen. Bei HIGH-aktiven Eingängen:

| Signalquelle     |                  | aktiver Parametersatz |
|------------------|------------------|-----------------------|
| Pegel für PAR-B0 | Pegel für PAR-B1 |                       |
| LOW              | LOW              | PAR1                  |
| HIGH             | LOW              | PAR2                  |
| LOW              | HIGH             | PAR3                  |
| HIGH             | HIGH             | PAR4                  |

#### Wichtig

- Die Parametersatzumschaltung über Klemme ist nicht möglich, wenn die automatische Umschaltung über die Zwischenkreisspannung aktiviert ist (C0988  $\neq$  0)!
- Der Antriebsregler arbeitet in der Lenze-Einstellung mit PAR1.
- Beim Umschalten zwischen den Parametersätzen über Klemmen müssen in allen Parametersätzen die gleichen Klemmen mit PAR bzw. PAR-B0 und PAR-B1 belegt sein.
- Die in der Codetabelle mit \* gekennzeichneten Codes sind in allen Parametersätzen gleich.
- Der aktive Parametersatz wird im Display des Keypads in der Funktion Display angezeigt (z. B. PSZ).

#### Besonderheiten

Ist die Betriebsart (C0014) in den Parametersätzen unterschiedlich eingestellt, sollten Sie die Parametersätze nur bei Reglersperre (CINH) umschalten.





### **Funktionshibliothek**

### 7.12 Antriebsparameter individuell zusammenfassen - Das User-Menü

| Code    |                  | Einstellm | öglichkeite | n                                            | WICHTIG                                                                                                           |
|---------|------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.     | Bezeichnung      | Lenze     | Auswahl     |                                              |                                                                                                                   |
| C0094*  | Anwender-Paßwort |           | 0           | {1} 9999                                     | 9 0 = kein Paßwortschutz<br>1 9999 = Freier Zugriff nur auf das User-Me-<br>nü                                    |
| C0517*¸ | User-Menü        |           |             |                                              | Nach Netzschalten oder in der Funktion Disp                                                                       |
| 1       | Speicher 1       | 50        | C0050       | Ausgangsfrequenz (MCTRL1-NOUT)               | wird der Code aus C0517/1 angezeigt.                                                                              |
| 2       | Speicher 2       | 34        | C0034       | Bereich analoge Sollwertvorgabe              | <ul> <li>Das User-Menü enthält in der Lenze-Einstel-<br/>lung die wichtigsten Codes für die Inbetrieb-</li> </ul> |
| 3       | Speicher 3       | 7         | C0007       | Feste Konfiguration digitale Eingangssignale | nahme der Betriebsart "U/f-Kennliniensteue-                                                                       |
| 4       | Speicher 4       | 10        | C0010       | Minimale Ausgangsfrequenz                    | rung mit linearer Kennlinie"                                                                                      |
| 5       | Speicher 5       | 11        | C0011       | Maximale Ausgangsfrequenz                    | Bei aktivem Paßwortschutz sind nur die in                                                                         |
| 6       | Speicher 6       | 12        | C0012       | Hochlaufzeit Hauptsollwert                   | C0517 eingetragenen Codes frei zugänglich                                                                         |
| 7       | Speicher 7       | 13        | C0013       | Ablaufzeit Hauptsollwert                     | <ul> <li>Unter den Subcodes die Nummern der ge-<br/>wünschten Codes eintragen</li> </ul>                          |
| 8       | Speicher 8       | 15        | C0015       | U/f-Nennfrequenz                             | Bei Eingabe nicht vorhandener Codes wird                                                                          |
| 9       | Speicher 9       | 16        | C0016       | U <sub>min</sub> -Anhebung                   | C0050 in den Speicher kopiert                                                                                     |
| 10      | Speicher 10      | 2         | C0002       | Parametersatz-Transfer                       |                                                                                                                   |

Funktion

- Schneller Zugriff auf 10 ausgewählte Codes
- Individuelles Zusammenstellen der 10 wichtigsten Codes für eine Anwendung

Wichtig

- Nach jedem Netzschalten oder nach dem Aufstecken des Keypad ist das User-Menü aktiv.
- User-Menü mit dem Keypad anpassen: (22 6-5)
- Paßwortschutz einrichten: ( 6-6)



#### Tip!

- Mit dem User-Menü können Sie eine "maßgeschneiderte" Code-Auswahl für Ihr Bedienpersonal zusammenstellen, wenn Sie zusäzlich den Paßwortschutz aktivieren. Das Bedienpersonal kann dann nur die Codes im User-Menü ändern.
- Beispiel: An einer Transportanlage soll das Bedienpersonal nur die Drehzahl des Transportbandes über die Tastatur des Keypad (OO) verändern können. Die aktuelle Drehzahl soll in "rpm" angezeigt werden.
  - Speicher 1 des User-Menüs mit C0140 belegen (C0517/1 = 140)
  - Alle anderen Einträge im User-Menü löschen (C0517/2 ... C0517/10 = 0)
  - Mit C0500/C0501 den Anzeigewert von C0140 in "rpm" umrechnen (□ 7-50)
  - Paßwortschutz aktivieren
  - Nach dem Aufstecken des Keypad oder nach Netzschalten wird die momentane Drehzahl des Transportbandes angezeigt. Die Drehzahl kann während des Betriebs über die Tasten
     verändert werden. Der Sollwert wird beim Netzausschalten gespeichert.



## 8 Fehlersuche und Störungsbeseitigung

Das Auftreten einer Betriebsstörung können Sie über die LED's am Antriebsregler oder über die Statusinformationen am Keypad schnell erkennen. ( 42 8-1)

Den Fehler analysieren Sie mit dem Historienspeicher. Die Liste "Störungsmeldungen" gibt Ihnen Tips, wie Sie die Störung beseitigen können. ( 38-3)

#### 8.1 Fehlersuche

#### 8.1.1 Betriebszustandsanzeigen

Während des Betriebs wird der Betriebszustand des Antriebsreglers mit zwei Leuchtdioden angezeigt.

| LED            |                             | Betriebszustand                                     |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| grün           | rot                         |                                                     |
| ein            | aus                         | Antriebsregler freigegeben                          |
| ein            | ein                         | Netz eingeschaltet und automatischer Start gesperrt |
| blinkt         | aus                         | Antriebsregler gesperrt                             |
| aus            | blinkt im 1-Sekunden-Takt   | Störung aktiv, Kontrolle in C0161                   |
| aus            | blinkt im 0,4-Sekunden-Takt | Unterspannungsabschaltung                           |
| blinkt schnell | aus                         | Motorparameter-Identifizierung wird durchgeführt    |



#### 8.1.2 Fehlverhalten des Antriebs

| Fehlverhalten                   | Ursache                                                                                                                                                                             | Abhilfe                                                                              |                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Motor dreht nicht               | Zwischenkreisspannung zu niedrig<br>(Rote LED blinkt im 0,4 s Takt; Anzeige Keypad: <i>LU</i> )                                                                                     | Netzspannung prüfen                                                                  |                 |
|                                 | Antriebsregler gesperrt (Grüne LED blinkt, Anzeige Keypad: IMP)                                                                                                                     | Reglersperre aufheben, Reglersperre kann über mehrere<br>Quellen gesetzt worden sein | □ 7-12          |
|                                 | Automatischer Start gesperrt (C0142 = 0 oder 2)                                                                                                                                     | LOW-HIGH-Flanke an X3/28<br>Evtl. Startbedingung (C0142) korrigieren                 |                 |
|                                 | Gleichstrombremsung (DCB) aktiv (Anzeige Keypad: IMP)                                                                                                                               | Gleichstrombremse deaktivieren                                                       | □ 7-17          |
|                                 | Mechanische Motorbremse ist nicht gelöst                                                                                                                                            | Mechanische Motorbremse manuell oder elektrisch lösen                                |                 |
|                                 | Quickstop (QSP) aktiv (Anzeige Keypad: MP)                                                                                                                                          | Quickstop aufheben                                                                   | □ 7-16          |
|                                 | Sollwert = 0                                                                                                                                                                        | Sollwert vorgeben                                                                    | □ 7-19 ff       |
|                                 | JOG-Sollwert aktiviert und JOG-Frequenz = 0                                                                                                                                         | JOG-Sollwert vorgeben                                                                | □ 7-26          |
|                                 | Störung aktiv                                                                                                                                                                       | Störung beseitigen                                                                   | □ 8-3           |
|                                 | Falscher Parametersatz aktiv                                                                                                                                                        | Auf richtigen Parametersatz über Klemme umschalten                                   | □ 7-17          |
|                                 | Betriebsart C0014 = -4-, -5- eingestellt, aber keine Motor-<br>parameter-Identifizierung durchgeführt                                                                               | Motorparameter identifizieren                                                        | ☐ 7-28<br>☐ 7-2 |
|                                 | Belegung mehrerer, sich ausschließender Funktionen mit einer Signalquelle in C0410                                                                                                  | Konfiguration in CO410 korrigieren                                                   | □ 7-41          |
|                                 | Bei Verwendung der internen Spannungsquelle X3/20 bei<br>den Funktionsmodulen Standard-I/O, INTERBUS, PROFIBUS-<br>DP oder LECOM-B (RS485):<br>Brücke zwischen X3/7 und X3/39 fehlt | Klemmen brücken                                                                      |                 |
| Motor dreht ungleich-           | Motorleitung defekt                                                                                                                                                                 | Motorleitung prüfen                                                                  |                 |
| mäßig                           | Maximalstrom C0022 und C0023 zu gering eingestellt                                                                                                                                  | Einstellungen an die Anwendung anpassen                                              | □ 7-14          |
|                                 | Motor unter- bzw. übererregt                                                                                                                                                        | Parametrierung kontrollieren (C0015, C0016, C0014)                                   | □ 7-2 ff        |
|                                 | C0084, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 und/oder<br>C0092 nicht an die Motordaten angepaßt                                                                                         | Manuell anpassen oder Motorparameter identifizieren                                  | □ 7-28          |
| Motor nimmt zuviel              | Einstellung von C0016 zu groß gewählt                                                                                                                                               | Einstellung korrigieren                                                              | <b>4</b> 7-5    |
| Strom auf                       | Einstellung von C0015 zu klein gewählt                                                                                                                                              | Einstellung korrigieren                                                              | □ 7-4           |
|                                 | C0084, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 und/oder<br>C0092 nicht an die Motordaten angepaßt                                                                                         | Manuell anpassen oder Motorparameter identifizieren                                  | □ 7-28          |
| Motor dreht, Sollwerte sind "0" | Mit der Funktion Set des Keypad wurde ein Sollwert vorgegeben                                                                                                                       | Sollwert auf "0" setzen mit C0140 = 0                                                | □ 7-26          |

## 8.2 Störungsanalyse mit dem Historienspeicher

Der Historienspeicher ermöglicht Ihnen das Rückverfolgen von Störungen. Störungsmeldungen werden in den 4 Speicherplätzen in der Reihenfolge ihres Auftretens gespeichert.

Die Speicherplätze sind über Codes abrufbar.

| Aufbau de | Aufbau des Historienspeichers |                     |                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|-----------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Code      | Speicherplatz                 | Eintrag             | Bemerkung                                                                                            |  |  |  |  |  |
| C0161     | Historienspeicherplatz 1      | Aktive Störung      | Wenn die Störung nicht mehr ansteht oder quittiert wurde:                                            |  |  |  |  |  |
| C0162     | Historienspeicherplatz 2      | Letzte Störung      | Die Inhalte der Speicherplätze 1-3 werden einen Speicherplatz<br>"höher" geschoben.                  |  |  |  |  |  |
| C0163     | Historienspeicherplatz 3      | Vorletzte Störung   | Der Inhalt des Speicherplatzes 4 fällt aus dem Historienspeicher heraus und ist nicht mehr abrufbar. |  |  |  |  |  |
| C0164     | Historienspeicherplatz 4      | Drittletzte Störung | Speicherplatz 1 wird gelöscht (= keine aktive Störung).                                              |  |  |  |  |  |



# 8.3 Störungsmeldungen

| Anzeige     |       | Störung                                                                    | Ursache                                                                                                                           | Abhilfe                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keypad      | PC 1) | _                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |
| n0Er        | 0     | keine Störung                                                              | -                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                             |
| CCr         | 71    | Systemstörung                                                              | starke Störeinkopplungen auf Steuerleitungen                                                                                      | Steuerleitung abgeschirmt verlegen                                                                                                                                            |
|             |       |                                                                            | Masse- oder Erdschleifen in der Verdrahtung                                                                                       |                                                                                                                                                                               |
| CEO         | 61    | Kommunikationsfehler an AIF                                                | Übertragung von Steuerbefehlen über AIF ist gestört                                                                               | Kommunikationsmodul fest in das Handterminal stecken                                                                                                                          |
| CE2         | 62    | Kommunikationsfehler an CAN-IN1 bei Sync-Steuerung Kommunikationsfehler an | CAN-IN1-Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder die Kommunikation ist unterbrochen  CAN-IN2-Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder | Steckverbindung Busmodul ⇔ FIF prüfen     Sender überprüfen     evtl. Überwachungszeit in C0357/1 erhöhen     Steckverbindung Busmodul ⇔ FIF prüfen                           |
|             |       | CAN-IN2                                                                    | die Kommunikation ist unterbrochen                                                                                                | <ul><li>Sender überprüfen</li><li>evtl. Überwachungszeit in C0357/2 erhöhen</li></ul>                                                                                         |
| Œ           | 64    | Kommunikationsfehler an<br>CAN-IN1 bei Ereignis- bzw.<br>Zeitsteuerung     | CAN-IN1-Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder die Kommunikation ist unterbrochen                                                 | <ul> <li>Steckverbindung Busmodul ⇔ FIF prüfen</li> <li>Sender überprüfen</li> <li>evtl. Überwachungszeit in C0357/3 erhöhen</li> </ul>                                       |
| СЕЧ         | 65    | BUS-OFF<br>(viele Kommunikationsfehler<br>aufgetreten)                     | Antriebsregler hat zu viele fehlerhafte Telegramme über Systembus empfangen und sich vom Bus abgekoppelt                          | <ul> <li>Prüfen, ob Busabschluß vorhanden</li> <li>Schirmauflage der Leitungen</li> <li>PE-Anbindung prüfen</li> <li>Busbelastung prüfen, ggf. Baudrate reduzieren</li> </ul> |
| CE5         | 66    | CAN Time-Out                                                               | Bei Fernparametrierung über Systembus (C0370):<br>Slave antwortet nicht. Kommunikations-Überwa-<br>chungszeit überschritten       | <ul><li>Verdrahtung des Systembus prüfen</li><li>Systembus-Konfiguration prüfen</li></ul>                                                                                     |
|             |       |                                                                            | Bei Betrieb mit Modul auf FIF:<br>Interner Fehler                                                                                 | Rücksprache mit Lenze erforderlich                                                                                                                                            |
| EEr         | 91    | Externe Störung (TRIP-Set)                                                 | Ein mit der Funktion TRIP-Set belegtes digitales<br>Signal ist aktiviert worden                                                   | Externen Geber überprüfen                                                                                                                                                     |
| H05         | 105   | Interne Störung                                                            |                                                                                                                                   | Rücksprache mit Lenze erforderlich                                                                                                                                            |
| ld1         | 140   | Fehlerhafte Parameteridentifi-<br>kation                                   | Motor nicht angeschlossen                                                                                                         | Motor anschließen                                                                                                                                                             |
| LPI         | 32    | Fehler in Motorphase (TRIP)                                                | Ausfall einer/mehrerer Motorphasen                                                                                                | Motorzuleitungen prüfen                                                                                                                                                       |
|             | 182   | Fehler in Motorphase (War-<br>nung)                                        | Zu geringer Motorstrom                                                                                                            | Umin-Anhebung prüfen, Motor mit entsprechender Leistung anschließen oder mit C0599 Motor anpassen                                                                             |
| LU          | 1030  | Zwischenkreis-Unterspannung                                                | Netzspannung zu niedrig                                                                                                           | Netzspannung prüfen                                                                                                                                                           |
|             |       | (nur Meldung ohne TRIP)                                                    | Spannung im DC-Verbund zu niedrig                                                                                                 | Versorgungsmodul prüfen                                                                                                                                                       |
|             |       |                                                                            | 400 V-Antriebsregler an 240 V-Netz angeschlossen                                                                                  | Antriebsregler an richtige Netzspannung anschließen                                                                                                                           |
| DC1         | 11    | Kurzschluß                                                                 | Kurzschluß                                                                                                                        | Kurzschlußursache suchen; Motorleitung prüfen                                                                                                                                 |
|             |       |                                                                            | Kapazitiver Ladestrom der Motorleitung zu hoch                                                                                    | Kürzere/kapazitätsärmere Motorleitung verwenden                                                                                                                               |
| 002         | 12    | Erdschluß                                                                  | Eine Motorphase hat Erdkontakt                                                                                                    | Motor überprüfen; Motorleitung prüfen                                                                                                                                         |
|             |       |                                                                            | Kapazitiver Ladestrom der Motorleitung zu hoch                                                                                    | kürzere/kapazitätsärmere Motorleitung verwenden                                                                                                                               |
|             |       |                                                                            |                                                                                                                                   | Die Erdschlußerkennung kann zu Prüfzwecken deaktiviert werden (□ 7-48)                                                                                                        |
| OC3         | 13    | Überlast Antriebsregler im<br>Hochlauf oder Kurzschluß                     | Zu kurz eingestellte Hochlaufzeit (C0012)                                                                                         | <ul><li>Hochlaufzeit verlängern</li><li>Antriebsauslegung prüfen</li></ul>                                                                                                    |
|             |       |                                                                            | Defekte Motorleitung                                                                                                              | Verdrahtung überprüfen                                                                                                                                                        |
|             |       |                                                                            | Windungsschluß im Motor                                                                                                           | Motor überprüfen                                                                                                                                                              |
| ОСЧ         | 14    | Überlast Antriebsregler im Ablauf                                          | Zu kurz eingestellte Ablaufzeit (C0013)                                                                                           | <ul><li>Ablauf verlängern</li><li>Auslegung des externen Bremswiderstands prüfen</li></ul>                                                                                    |
| <i>0C</i> 5 | 15    | Überlast Antriebsregler im stationären Betrieb                             | Häufige und zu lange Überlast                                                                                                     | Antriebsauslegung prüfen                                                                                                                                                      |
| OC6         | 16    | Überlast Motor<br>(1 <sup>2</sup> x t - Überlast)                          | Motor thermisch überlastet durch z. B.  unzulässigen Dauerstrom  häufige oder zu lange Beschleunigungsvorgänge                    | <ul><li>Antriebsauslegung prüfen</li><li>Einstellung von C0120 prüfen</li></ul>                                                                                               |



| Anzeige | nzeige Störung |                                                       | Ursache                                                                                                | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Keypad  | PC 1)          |                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| OH      | 50             | Kühlkörpertemperatur ist<br>> +85 °C                  | Umgebungstemperatur T <sub>u</sub> > +60 °C                                                            | Antriebsregler abkühlen lassen und für eine bessere<br>Belüftung sorgen     Umgebungstemperatur überprüfen                                                                                                                                                                     |  |
|         |                |                                                       | Kühlkörper stark verschmutzt                                                                           | Kühlkörper reinigen                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|         |                |                                                       | Unzulässig hohe Ströme oder häufige und zu lange<br>Beschleunigungsvorgänge                            | Antriebsauslegung überprüfen     Last überprüfen, ggf. schwergängige, defekte Lager auswechseln                                                                                                                                                                                |  |
| 0H3     | 53             | PTC-Überwachung (TRIP)                                | Motor zu heiß durch unzulässig hohe Ströme oder häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge           | Antriebsauslegung prüfen                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| OHY     | 54             | Übertemperatur Antriebsregler                         | Innenraum des Antriebsreglers zu heiß                                                                  | <ul> <li>Belastung des Antriebsreglers senken</li> <li>Kühlung verbessern</li> <li>Lüfter im Antriebsregler prüfen</li> </ul>                                                                                                                                                  |  |
| 0H51    | 203            | PTC-Überwachung (Warnung)                             | Kein PTC angeschlossen                                                                                 | PTC anschließen oder Überwachung abschalten                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| OU      | 1020           | Zwischenkreis-Überspannung                            | Netzspannung zu hoch                                                                                   | Versorgungsspannung kontrollieren                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|         |                | (nur Meldung ohne TRIP)                               | Bremsbetrieb                                                                                           | <ul> <li>Ablaufzeiten verlängern.</li> <li>Bei Betrieb mit Bremstransistor:         <ul> <li>Dimensionierung und Anschluß des Bremswiderstandes prüfen</li> <li>Ablaufzeiten verlängern</li> <li>Ggf. Schaltschwelle mit C0174 an Netzspannung anpassen</li> </ul> </li> </ul> |  |
|         |                |                                                       | Schleichender Erdschluß auf der Motorseite                                                             | Motorzuleitung und Motor auf Erdschluß prüfen (Motor vom Umrichter trennen)                                                                                                                                                                                                    |  |
| Pr      | 75             | Parameterübertragung mit dem<br>Keypad fehlerhaft     | Alle Parametersätze sind defekt                                                                        | Vor Reglerfreigabe unbedingt den Datentransfer wieder-<br>holen oder Lenze-Einstellung laden                                                                                                                                                                                   |  |
| Pr1     | 72             | PAR1 mit dem Keypad falsch übertragen                 | PAR1 ist defekt                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Pr2     | 73             | PAR2 mit dem Keypad falsch übertragen                 | PAR2 ist defekt                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Pr-3    | 77             | PAR3 mit dem Keypad falsch übertragen                 | PAR3 ist defekt                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Pr-4    | 78             | PAR4 mit dem Keypad falsch übertragen                 | PAR4 ist defekt                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Pr5     | 79             | Interne Störung                                       |                                                                                                        | Rücksprache mit Lenze erforderlich                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| PT5     | 81             | Zeitfehler bei Parametersatz-<br>transfer             | Datenfluß vom Keypad oder PC unterbrochen, z.B.<br>Keypad wurde während der Übertragung abgezo-<br>gen | Vor Reglerfreigabe unbedingt den Datentransfer wiederholen oder Lenze-Einstellung laden.                                                                                                                                                                                       |  |
| rST     | 76             | Fehler bei Auto-TRIP-Reset                            | Mehr als 8 Fehlermeldungen in 10 Minuten                                                               | Abhängig von der Fehlermeldung                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 545     | 85             | Drahtbruch am Analogeingang (Sollwertbereich 4 20 mA) | Strom am Analogeingang < 4 mA                                                                          | Stromkreis am Analogeingang schließen                                                                                                                                                                                                                                          |  |

<sup>1)</sup> LECOM-Fehlernummer



## 8.4 Rücksetzen von Störungsmeldungen

#### **TRIP**

Nach Beseitigung der Störung wird die Impulssperre erst aufgehoben, wenn die Störungsmeldung quittiert wurde.



#### Tip!

Ein TRIP kann mehrere Ursachen haben. Erst wenn alle Ursachen für den TRIP beseitigt wurden, kann die Störungsmeldung quittiert werden.

| Code               |                                    | Einstellm | nöglichkeiten |                                                                                                                          | WICHTIG                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                | Bezeichnung                        | Lenze     | Auswahl       |                                                                                                                          |                                                                                                        |
| C0043              | TRIP-Reset                         |           | -0-           | keine aktuelle Störung                                                                                                   | Aktive Störung mit C0043 = 0 zurücksetzen                                                              |
|                    |                                    |           | -1-           | Störung aktiv                                                                                                            |                                                                                                        |
| C0170 <sub>4</sub> | Konfiguration TRIP-<br>Reset       | -0-       | -0-           | TRIP-Reset durch Netzschalten, (1970), LOW-Flanke an X3/28, über Funktionsmodul (außer LECOM-B) oder Kommunikationsmodul | TRIP-Reset über Funktionsmodul oder Kom-<br>munikationsmodul mit C0043, C0410/12<br>oder C0135 Bit 11. |
|                    |                                    |           | -1-           | wie -0- und zusätzlich Auto-TRIP-Reset                                                                                   | Auto-TRIP-Reset setzt nach Ablauf der Zeit in                                                          |
|                    |                                    |           | -2-           | TRIP-Reset durch Netzschalten, LOW-Flanke an X3/28 oder über Funktionsmodul (außer LECOM-B)                              | C0171 alle Störungen automatisch zurück.                                                               |
|                    |                                    |           | -3-           | TRIP-Reset durch Netzschalten                                                                                            |                                                                                                        |
| C0171              | Verzögerung für<br>Auto-TRIP-Reset | 0.00      | 0.00          | {0.01 s} 60.00                                                                                                           |                                                                                                        |

**Funktion** 

Sie können auswählen, ob aufgetretene Fehler nur manuell oder automatisch und manuell zurückgesetzt werden.

Wichtig

- Netzschalten führt immer TRIP-Reset durch.
- Bei mehr als 8 Auto-TRIP-Resets innerhalb von 10 Minuten setzt der Antriebsregler TRIP mit der Meldung rST (Zähler überschritten).
- TRIP-Reset setzt auch den Auto-TRIP-Zähler zurück.

Lenze





## 9 Automatisierung

### 9.1 Funktionsmodul Systembus (CAN)

#### 9.1.1 Beschreibung

Das Funktionsmodul Systembus (CAN) ist eine Komponente für die Frequenzumrichter 8200 motec und 8200 vector, die die Antriebsregler an das serielle Kommunikationssystem CAN (Controller Area Network) koppelt.

Die Antriebsregler können damit auch nach- oder umgerüstet werden.

Das Funktionsmodul erweitert die Funktionalität des Antriebsreglers, z. B. durch:

- Parametervorgaben/Fernparametrierung
- Dezentrale Klemmenerweiterungen
- Datenaustausch von Antriebsregler zu Antriebsregler
- Bedien- und Eingabegeräte
- Anbindung an externe Steuerungen und Leitsysteme

#### 9.1.2 Technische Daten

#### 9.1.2.1 Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen

| Protokoll                            | CANopen (CAL basierendes Kommunikationsprofil DS301)                     |                 |                    |              |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|--|--|
| Kommunikationsmedium                 | DIN ISO 11898                                                            | DIN ISO 11898   |                    |              |  |  |
| Netzwerk-Topologie                   | Linie (beidseitig a                                                      | abgeschlossen   | mit 120 Ω)         |              |  |  |
| Systembus-Teilnehmer                 | Master oder Slav                                                         | re e            |                    |              |  |  |
| max. Anzahl Teilnehmer               | 63                                                                       |                 |                    |              |  |  |
| Baudrate [kBit/s]                    | 20 50 125 250 500                                                        |                 |                    |              |  |  |
| max. Buslänge [m]                    | 2500 1000 500 250 80                                                     |                 |                    |              |  |  |
| Elektrischer Anschluß                | Schraubklemmen<br>Klemme für Reglersperre (CINH) vorhanden               |                 |                    |              |  |  |
| DC-Spannungsversorgung               | intern<br>(bei Ausfall des A                                             | Antriebsreglers | arbeitet das Bussy | stem weiter) |  |  |
| Isolationsspannung zur Bezugserde/PE | 50 V AC                                                                  |                 |                    |              |  |  |
| Schutzart                            | IP55                                                                     |                 |                    |              |  |  |
| Umgebungstemperatur                  | im Betrieb: -10 +60 °C Transport: -25 +60 °C Lagerung: -25 +60 °C        |                 |                    |              |  |  |
| Klimatische Bedingungen              | Klasse 3K3 nach EN 50178 (ohne Betauung, mittlere relative Feuchte 85 %) |                 |                    |              |  |  |
| Abmessungen (L x B x H)              | 75 mm x 62 mm                                                            | x 23 mm         |                    |              |  |  |



## Systembus (CAN)

#### 9.1.2.2 Kommunikationszeiten

Die Kommunikationszeiten beim Systembus sind abhängig von

- der Priorität der Daten
- der Busauslastung
- der Daten-Übertragungsgeschwindigkeit
- der Bearbeitungszeit im Antriebsregler

| Telegramm-Laufzeiten           |     |                    |      |      |      | Bearbeitungszeiten in | m Antriebsregler |
|--------------------------------|-----|--------------------|------|------|------|-----------------------|------------------|
|                                |     | Baudrate [kBits/s] |      |      |      | Parameterkanal        | Prozeßdaten      |
|                                | 20  | 50                 | 125  | 250  | 500  |                       |                  |
| Laufzeit/Bearbeitungszeit [ms] | 6.5 | 2.6                | 1.04 | 0.52 | 0.26 | < 20                  | 1 2              |

#### 9.1.3 Installation

#### 9.1.3.1 Mechanische Installation

Siehe Montageanleitung

#### 9.1.3.2 Elektrische Installation

#### Klemmenbelegung



Abb. 9-1 Klemmenbelegung des Funktionsmoduls

| Klemme | Bezeichnung | Erläuterung                                                     |                                                                        |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| X3/39  | GND         | Bezugspotential                                                 |                                                                        |
| X3/28  | CINH        | Reglersperre  Start = HIGH (+12 V +30 V)  Stop = LOW (0 V +3 V) |                                                                        |
| X3/CG  | CAN-GND     | Systembus-Bezugspotential                                       | mit internem Reihenwiderstand 100 $\Omega$ , max. Strombelastung 30 mA |
| X3/LO  | CAN-LOW     | Systembus LOW (Datenleitung)                                    |                                                                        |
| X3/HI  | CAN-HIGH    | Systembus HIGH (Datenleitung)                                   |                                                                        |
| X3/20  |             | + 20 V intern für CINH                                          |                                                                        |



#### Verdrahtung des Systembus-Netzwerks

#### Prinzipieller Aufbau

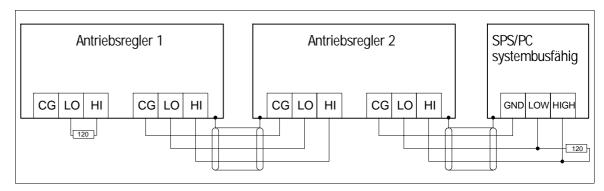

Abb. 9-2 Prinzipieller Aufbau eines Systembus-Netzwerks

#### Verdrahtungshinweise

Wir empfehlen für die Verdrahtung folgendes Signalkabel:

| Spezifikation Systembus-Kabel | Gesamtlänge bis 300 m                                            | Gesamtlänge bis 1000 m                                            |  |  |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Kabeltyp                      | LIYCY 2 x 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> (paarverseilt mit Abschirmung) | CYPIMF 2 x 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> (paarverseilt mit Abschirmung) |  |  |  |
| Leitungswiderstand            | ≤ 40 Ω/km                                                        | ≤ 40 Ω/km                                                         |  |  |  |
| Kapazitätsbelag               | ≤ 130 nF/km                                                      | ≤ 60 nF/km                                                        |  |  |  |
| Anschluß                      | Paar 1 (weiß/braun): LO und HI<br>Paar 2 (grün/gelb): GND        |                                                                   |  |  |  |



#### Tip!

Der Antriebsregler hat eine doppelte Basisisolierung nach EN 50178. Eine zusätzliche Potentialtrennung ist nicht erforderlich.



#### Systembus (CAN)

#### 9.1.4 Inbetriebnahme mit Funktionsmodul Systembus (CAN)



#### Stop!

Überprüfen Sie vor dem Einschalten der Netzspannung die gesamte Verdrahtung auf Vollständigkeit, Kurzschluß und Erdschluß.

#### Erstes Einschalten eines Systembus-Netzwerks mit übergeordneten Master (z. B. SPS)

- 1. Netzspannung zuschalten. Die grüne LED am Antriebsregler blinkt.
- Ggf. Übertragungsgeschwindigkeit (Systembus-Baudrate) (C0351) mit Keypad oder PC einstellen.
  - Lenze-Einstellung: 500 kBaud
  - Änderungen werden erst nach dem Befehl "Reset-Node" (C0358 = 1) übernommen.
- 3. Bei mehreren vernetzten Antriebsreglern:
  - Systembus-Geräteadresse (C0350) an jedem Antriebsregler über Keypad oder PC einstellen.
     Jede Adresse im Netzwerk nur einmal verwenden.
  - Lenze-Einstellung: 1
  - Änderungen werden erst nach dem Befehl "Reset-Node" (C0358 = 1) übernommen.
- 4. Sie können jetzt mit dem Antriebsregler kommunizieren, d. h. alle Codes lesen und alle beschreibbaren Codes verändern.
  - Ggf. Codes an Ihre Anwendung anpassen. (□ 5-2 "Lenze-Einstellung der wichtigsten Antriebsparameter")
- 5. Sollwertquelle konfigurieren:
  - C0412/1 = 20 ... 23: Sollwertquelle ist ein Wort des Sync-gesteuerten Prozeßdatenkanals 1 (CAN1)
  - Z. B. C0412/1 = 21: Sollwertquelle ist CAN-IN1.W2.
- 6. Master setzt Systembus (CAN) in den Zustand "OPERATIONAL".
- 7. Sollwert vorgeben:
  - Sollwert über ausgewähltes CAN-Wort (z. B. CAN-IN1.W2) senden.
- 8. Sync-Telegramm senden.
  - Sync-Telegramm wird vom Systembus-Teilnehmer nur empfangen, wenn C0360 = 1 (Sync-Steuerung) eingestellt ist.
- 9. Antriebsregler über Klemme freigeben (HIGH-Signal an X3/28).

Der Antrieb läuft jetzt.



#### Tip!

Ein Beispiel zur Kommunikation von Antriebsreglern untereinander im Systembus-Netzwerk finden Sie im nächsten Kapitel. ( 9-22)



#### 9.1.5 Parametrierung

Die Parametrierung des Antriebsreglers über das Funktionsmodul Systembus (CAN) erfolgt mit dem PC, der SPS oder anderen Bedien- und Eingabegeräten. Weiterführende Informationen finden Sie in der jeweiligen Software-Dokumentation.

#### 9.1.5.1 Parameterkanäle

Parameter sind Werte, die in den Lenze-Antriebreglern in Codes abgelegt sind. Parameter werden geändert für z. B. einmalige Anlageneinstellung oder bei einem Wechsel von Materialien in einer Maschine.

Die 2 Parameterkanäle (SDO = Service Data Object) im Funktionsmodul Systembus (CAN) ermöglichen den Anschluß von 2 verschiedenen Geräten für die Parametrierung, z. B. gleichzeitiger Anschluß eines PCs und eines Bediengeräts.

Parameter werden mit niedriger Priorität übertragen.

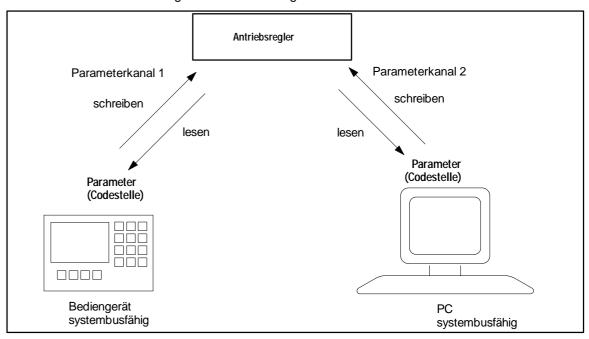

Abb. 9-3 Anschluß von Geräten für die Parametrierung über zwei Parameterkanäle



### Systembus (CAN)

#### 9.1.5.2 Prozeßdatenkanäle

Prozeßdaten (z. B. Soll- und Istwerte) werden mit hoher Priorität und hoher Geschwindigkeit übertragen und bearbeitet. Im Funktionsmodul Systembus (CAN) stehen zur Verfügung:

Ein zyklischer, synchronisierter Prozeßdatenkanal (CAN1) für die Kommunikation mit einem Leitsystem (Prozeßdatenobjekte CAN-IN1 und CAN-OUT1)

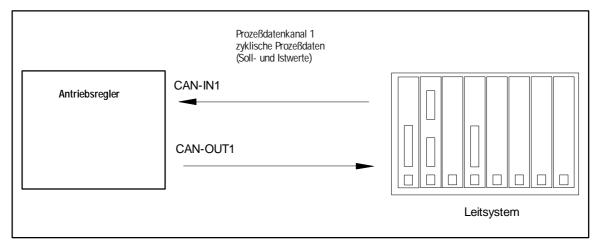

Abb. 9-4 Prozeßdatenobjekte CAN-IN1 und CAN-OUT1 zur Kommunikation mit übergeordnetem Leitsystem

# Ein ereignisgesteuerter Prozeßdatenkanal (CAN2) für die Kommunikation zwischen Antriebsreglern (Prozeßdatenobjekte CAN-IN2 und CAN-OUT2)

Dezentrale Ein- und Ausgangsklemmen und übergeordnete Leitsysteme können ebenfalls CAN2 nutzen.

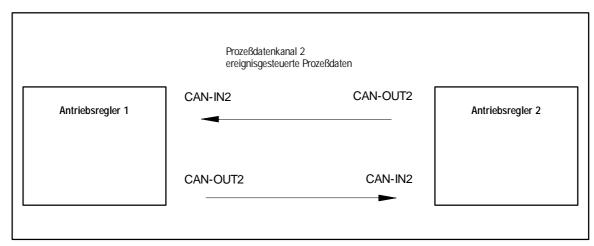

Abb. 9-5 Ereignisgesteuerter Prozeßdatenkanal zur Kommunikation zwischen Antriebsreglern



#### Tip!

- CAN1 kann auch ereignisgesteuert oder zeitgesteuert wie CAN2 benutzt werden (Auswahl mit C0360).
- Die Übertragung der Ausgangsdaten ereignisgesteuerter Prozeßdatenkanäle kann auch zyklisch mit einstellbarer Zeit erfolgen (Einstellung mit C0356)



#### 9.1.5.3 Parameter adressieren (Codenummern/Index)

Die Parameter des Antriebsreglers werden durch den Index adressiert. Der Index für Lenze Codenummern (Codestellen) liegt im Bereich zwischen 16567 (40C0<sub>hex</sub>) und 24575 (5FFF<sub>hex</sub>)

Umrechnungsformel: Index = 24575 - Lenze-Codenummer

#### 9.1.5.4 Konfiguration des Systembus-Netzwerks

#### Bestimmung eines Masters im Antriebsverbund C0352

| C0352 | Wert                      | Bemerkung                                                                                                                                                                                                              |
|-------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | Slave (Lenze-Einstellung) | <ul> <li>Ein Antriebsregler muß zum Master bestimmt werden, wenn innerhalb eines Systembus-<br/>Netzwerks der Datenaustausch zwischen den Antriebsreglern ohne übergeordnetes<br/>Leitsystem erfolgen soll.</li> </ul> |
|       |                           | Die Masterfunktionalität ist nur für die Initialisierungsphase des Antriebssystems erforderlich.                                                                                                                       |
| 1     | Master                    | Der Master ändert den Zustand von Pre-Operational nach Operational.                                                                                                                                                    |
|       |                           | Der Datenaustausch über die Prozeßdatenobjekte ist nur im Zustand Operational möglich.                                                                                                                                 |
|       |                           | • Für die Initialisierungsphase ist eine Boot-Up-Zeit für den Master einstellbar (🕮 9-8).                                                                                                                              |

#### Allgemeine Adreßvergabe C0350

| C0350 | Wert                     | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 1 (Lenze-Einstellung) 63 | C0350 ermöglicht die Adressierung aller Datenobjekte (Parameter- und Prozeßdatenka-<br>näle).                                                                                                                                                              |
|       |                          | <ul> <li>Kommunikation zwischen den Systembus-Teilnehmern über ereignisgesteuerten Prozeß-<br/>datenkanal:</li> </ul>                                                                                                                                      |
|       |                          | <ul> <li>Werden die Antriebsregler mit lückenlosen, steigenden Adressen versehen, sind die<br/>ereignisgesteuerten Datenobjekte so geschaltet, daß die Kommunikation zwischen<br/>den Antriebsreglern möglich ist. Beispiel:</li> </ul>                    |
|       |                          | <ul><li>Antriebsregler 1: C0350 = 1</li><li>Antriebsregler 2: C0350 = 2</li></ul>                                                                                                                                                                          |
|       |                          | Antriebsregler 2: C0350 = 2<br>Antriebsregler 3: C0350 = 3                                                                                                                                                                                                 |
|       |                          | <ul> <li>Die Datenobjekte sind damit wie folgt zugeordnet:</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
|       |                          | CAN-OUT2 Antriebsregler 1 → CAN-IN2 Antriebsregler 2<br>CAN-OUT2 Antriebsregler 2 → CAN-IN2 Antriebsregler 3                                                                                                                                               |
|       |                          | Kommunikation zwischen den Systembus-Teilnehmern über zyklischen, synchronisierten Prozeßdatenkanal:                                                                                                                                                       |
|       |                          | <ul> <li>Der Austausch synchronisierter Prozeßdaten CAN-IN1 und CAN-OUT1 (C0360 = 1)<br/>von Antriebsregler zu Antriebsregler ist möglich, wenn ein Systembus-Teilnehmer das<br/>Sync-Telegramm senden kann (z. B. Lenze-Servo-Umrichter 9300).</li> </ul> |
|       |                          | Änderungen werden nur übernommen nach einer der folgenden Aktionen:                                                                                                                                                                                        |
|       |                          | - Netzschalten                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                          | <ul><li>Befehl "Reset-Node" über das Bussystem</li><li>Reset-Node über C0358</li></ul>                                                                                                                                                                     |
|       |                          | - Reset-Node uder CU358                                                                                                                                                                                                                                    |

**Lenze** BA8200VEC DE 1.0 9-7



# Systembus (CAN)

#### Selektive Adressierung der einzelnen Prozeßdatenobjekte C0353

| C0353                                                  | Wert |                                                                           | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C0353/1<br>(Adreßvor-                                  | 0    | Adressen aus C0350<br>(Lenze-Einstellung)                                 | Ist mit der Codestelle C0350 keine gewünschte Datenverteilung möglich, kann jedes Prozeßdatenobjekt mit einer eigenen Adresse aus C0354 versehen werden. Hierbei müssen die                                                                                                                                                                                                           |
| wahl CAN1<br>bei Sync-<br>Steuerung)                   | 1    | Adresse für CAN-IN1 aus<br>C0354/1<br>Adresse für CAN-OUT1 aus<br>C0354/2 | anzusprechenden Dateneingangsobjekte mit dem Identifier des Datenausgangsobjektes übereinstimmen. Der Identifier ist ein CAN-spezifisches Zuordnungskriterium für eine Nachricht. Werden Fremdgeräte wie z. B dezentrale digitale Ein- und Ausgänge verwendet, sind die resultierenden Identifier zu beachten.  • Änderungen werden nur übernommen nach einer der folgenden Aktionen: |
| C0353/2<br>(Adreßvor-                                  | 0    | Adressen aus C0350<br>(Lenze-Einstellung)                                 | Netzschalten     Befehl "Reset-Node" über das Bussystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| wahl CAN2)                                             | 1    | Adresse für CAN-IN2 aus<br>C0354/3<br>Adresse für CAN-OUT2<br>aus C0354/4 | <ul> <li>Reset-Node über C0358</li> <li>Über C0355 sind die resultierenden Identifier abrufbar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C0353/1<br>(Adreßvor-                                  | 0    | Adressen aus C0350<br>(Lenze-Einstellung)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| wahl CAN1<br>bei Ereignis-<br>oder Zeit-<br>Steuerung) | 1    | Adresse für CAN-IN1 aus<br>C0354/5<br>Adresse für CAN-OUT1 aus<br>C0354/6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### Zeiteinstellungen für den Systembus C0356

| C0356                  | Wert                        | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| C0356/1<br>(boot-up)   | 3000 ms (Lenze-Einstellung) | Zeiteinstellung für das Boot-Up des Masters (nur gültig, wenn C0352 = 1) In der Regel ist die Lenze-Einstellung ausreichend. Sind mehrere Antriebsregler im Verbund, ohne daß ein übergeordnetes Leitsystem die lisierung des CAN-Netzwerkes übernimmt, muß ein Antriebsregler als Master die Initia rung durchführen. Hierzu aktiviert der Master zu einem bestimmten Zeitpunkt einmalig gesamte CAN-Netzwerk und startet damit die Prozeßdatenübertragung. (Zustandsände von Pre-Operational nach Operational). C0356 bestimmt, wann nach dem Netzeinschalten das CAN-Netzwerk initialisiert wird. |  |  |  |  |
| C0356/2<br>(Zykluszeit | 0 ereignisgesteuert         | Ereignisgesteuerte Prozeßdatenübergabe     Das Prozeßdaten-Ausgangsobjekt wird nur dann gesendet, wenn sich ein Wert im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| CAN-OUT2)              | > 0 zyklisch                | Ausgangsobjekt ändert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| C0356/3<br>(Zykluszeit | 0 ereignisgesteuert         | <ul> <li>Zyklische Prozeßdatenübergabe</li> <li>Das Senden des Prozeßdaten-Ausgangsobjekts erfolgt mit der hier eingestellten</li> <li>Zykluszeit</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| CAN-OUT1)              | > 0 zyklisch                | C0356/3 ist nur aktiv, wenn C0360 = 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| CO356/4<br>(CAN delay) | Delayzeit                   | Das zyklische Senden beginnt nach dem boot-up, wenn die Delayzeit abgelaufen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |

### Überwachungszeiten C0357

| C0357              | Anzeige                  | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C0357/1<br>C0357/3 | Überwachungszeit CAN-IN1 | Überwachen der Prozeßdaten-Eingangsobjekte, ob in der hier definierten Zeit ein Tele-<br>gramm eingegangen ist:  ■ Wird innerhalb der eingestellten Zeit ein Telegramm empfangen, wird die zugehörige<br>Überwachungszeit zurückgesetzt und neu gestartet.                                  |
| C0357/2            | Überwachungszeit CAN-IN2 | <ul> <li>Wird innerhalb der eingestellten Zeit kein Telegramm empfangen, setzt der Antriebsregler Trip CE1/CE3 (CAN-IN1) oder CE2 (CAN-IN2).</li> <li>Werden zu viele fehlerhafte Telegramme empfangen, koppelt sich der Antriebsregler vom Bus ab und setzt Trip CE4 (Bus off).</li> </ul> |

#### Reset-Node C358

| C0358 | Wert                            | Bemerkung                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | inaktiv/Reset-Node durchgeführt | Änderung der Baudrate, Änderung der Adressen der Prozeßdatenobjekte oder der Geräteadresse werden erst nach einem Reset-Node gültig.  File Broot Nede konn einem felte effektion der der |
| 1     | Reset-Node starten              | <ul> <li>Ein Reset-Node kann ebenfalls erfolgen durch</li> <li>erneutes Netzeinschalten</li> <li>Reset-Node über das Bussystem</li> </ul>                                                |



#### 9.1.6 Kommunikationsprofil des Systembus

Die folgenden Seiten enthalten die Beschreibung des CAL-basierenden Kommunikationsprofil DS 301 (CANopen) für das Funktionsmodul Systembus (CAN).

#### 9.1.6.1 Datenbeschreibung



Abb. 9-6 Vereinfacht dargestellter Aufbau eines CAN-Telegramms

| Identifier | Der Identifier legt die Priorität der Nachricht fest. Außerdem sind im CANopen hier codiert:                              |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|            | Geräteadresse                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|            | <ul> <li>Die Bestimmung, welches Nutzdaten-Objekt übertragen wird.</li> </ul>                                             |  |  |  |  |  |  |
| Nutzdaten  | Nutzdaten können verwendet werden:                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|            | <ul> <li>zur Initialisierung (Aufbau der Kommunikation über den Systembus)</li> </ul>                                     |  |  |  |  |  |  |
|            | <ul> <li>zur Parametrierung der Antriebsregler (Bei Lenze-Antriebsreglern Lesen und Schreiben der Codestellen)</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |
|            | als Prozeßdaten (bestimmt für schnelle, oft zyklische Vorgänge (z. B. Übertragung von Sollwert/Istwert)                   |  |  |  |  |  |  |

### 9.1.6.2 Adressierung der Antriebe

Das CAN-Bussystem ist nachrichten- und nicht teilnehmerorientiert. Jede Nachricht hat als eindeutige Kennung den Identifier. Bei CANopen wird eine Teilnehmerorientierung dadurch erreicht, daß es für jede Nachricht nur einen Sender gibt. Die Identifier werden automatisch aus den im Antriebsregler eingegebenen Adressen berechnet. Ausnahme: Die Identifier des Netzwerkmanagements.

| Nachricht                                                                         |                                 |                            | Identifier = Basisidentifier + Adresse                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Netzwerkmanagement<br>Sync-Telegramm                                              |                                 |                            | 0<br>128                                                                   |
| Parameterkanal 1 zum Antrieb<br>Parameterkanal 2 zum Antrieb                      |                                 |                            | 1536 + Adresse in C0350<br>1600 + Adresse in C0350                         |
| Parameterkanal 1 vom Antrieb<br>Parameterkanal 2 vom Antrieb                      |                                 |                            | 1408 + Adresse in C0350<br>1472 + Adresse in C0350                         |
| Prozeßdatenkanal zum Antrieb (CAN-IN1)                                            | sync-gesteuert<br>zeitgesteuert | (C0360 = 1)<br>(C0360 = 0) | 512 + Adresse in C0350 oder C0354/1<br>768 + Adresse in C0350 oder C0354/5 |
| Prozeßdatenkanal vom Antrieb (CAN-OUT1)                                           | sync-gesteuert<br>zeitgesteuert | (C0360 = 1)<br>(C0360 = 0) | 384 + Adresse in C0350 oder C0354/2<br>769 + Adresse in C0350 oder C0354/6 |
| Prozeßdatenkanal zum Antrieb (CAN-IN2)<br>Prozeßdatenkanal vom Antrieb (CAN-OUT2) |                                 |                            | 640 + Adresse in C0350 oder C0354/3<br>641 + Adresse in C0350 oder C0354/4 |



#### !qiT

Über C0355 können Sie die Identifier abrufen.



## Systembus (CAN)

#### 9.1.6.3 Die drei Kommunikationsphasen des CAN-Netzwerkes

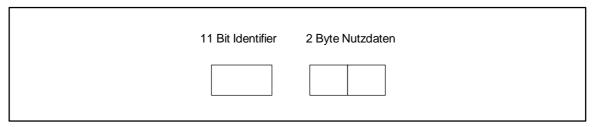

Abb. 9-7 Telegramm zum Umschalten der Kommunikationsphase

Um zwischen den unterschiedlichen Kommunikationsphasen umschalten zu können, werden Telegramme mit dem Identifier 0 und 2 Byte Nutzdaten verwendet.

| Zustand | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a       | "Initialisation" (Initialisierung)  Der Antrieb ist nicht am Datenverkehr auf dem Bus beteiligt. Dieser Zustand wird nach dem Einschalten des Antriebsreglers erreicht. Weiterhin besteht die Möglichkeit, durch die Übertragung verschiedener Telegramme einen Teil der Initialisierung beziehungsweise die komplette Initialisierung erneut zu durchlaufen. Dabei werden alle bereits eingestellten Parameter wieder mit ihren Standardwerten beschrieben. Nach Beendigung der Initialisierung geht der Antrieb automatisch in den Zustand "Pre-Operational" über. |
| b       | "Pre-Operational" (vor Betriebsbereit)  Der Antrieb kann Parametrierungsdaten empfangen. Die Prozeßdaten werden ignoriert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| С       | "Operational" (Betriebsbereit) Der Antrieb kann Parametrierungs- und Prozeßdaten empfangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Die Umschaltung der Kommunikationsphasen wird vom Netzwerkmaster für das gesamte Netzwerk vorgenommen. Dieses kann auch durch einen Antriebsregler erfolgen, wenn dieser unter C0352 als Master definiert ist.

Mit einer Verzögerung nach dem Netzeinschalten (Zeit unter C0356/1 einstellbar) sendet der Master einmalig ein Telegramm, das den gesamten Antriebsverbund in den Zustand "Operational" versetzt.

| von             | nach                | Daten (hex)                              | Anmerkung                                                                                 |                                                                                     |  |  |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Pre-Operational | Operational         | 01xx                                     | Prozeß- und Parametrierungsdaten aktiv                                                    | <ul><li>xx = 00<sub>hex</sub>:</li><li>Das Telegramm spricht alle Bu-</li></ul>     |  |  |
| Operational     | Pre-Operational     | onal 80xx nur Parametrierungsdaten aktiv |                                                                                           | steilnehmer an.                                                                     |  |  |
| Operational     | Initialisation      | 81xx                                     | setzt den Antrieb zurück; alle Parameter wer-<br>den mit Standardwerten beschrieben       | Die Zustandsänderung wird für alle Busteilnehmer gleichzeitig                       |  |  |
| Pre-Operational | Initialisation      | 81xx                                     | 300011100011                                                                              | durchgeführt.  • xx = Geräteadresse:                                                |  |  |
| Operational     | Initialisation      | 82xx                                     | setzt den Antrieb zurück; nur kommunikati-<br>onsrelevante Parameter werden zurückgesetzt | <ul> <li>Die Zustandsänderung wird nur<br/>für den Busteilnehmer mit der</li> </ul> |  |  |
| Pre-Operational | Initialisation 82xx |                                          | O los osotantos y aramotos moracos <u>Laraco</u> ngocota                                  | angegebenen Adresse durchge führt.                                                  |  |  |



#### Tip!

Nur im Zustand "Operational" ist die Kommunikation über Prozeßdaten möglich!



#### 9.1.6.4 Struktur der Parameterdaten

Für die Parametrierung stehen zwei getrennte Softwarekanäle zur Verfügung, die durch die Geräteadresse vorgegeben werden.

Der Aufbau des Telegramms für die Parametrierung ist wie folgt:



Abb. 9-8 Aufbau des Telegramms für die Parametrierung

#### **Befehlscode**

Der Befehlscode enthält die Dienste zum Schreiben und Lesen der Parameter und die Information über die Länge der Nutzdaten:

Der Aufbau des Befehlscodes:

|                | Bit 7<br>(MSB) | Bit 6      | Bit 5    | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0<br>(LSB) | Bemerkung                                         |
|----------------|----------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|----------------|---------------------------------------------------|
| Dienst         | Comm           | and Specif | ier (cs) | 0     | Lär   | nge   | е     | S              | Codierung der Nutzdatenlänge                      |
| Write Request  | 0              | 0          | 1        | 0     | Х     | Х     | 1     | 1              | in Bit 2 und Bit 3:  • 00 = 4 Byte                |
| Write Response | 0              | 1          | 1        | 0     | х     | Х     | 0     | 0              | • 01 = 3 Byte                                     |
| Read Request   | 0              | 1          | 0        | 0     | х     | Х     | 0     | 0              | <ul><li>10 = 2 Byte</li><li>11 = 1 Byte</li></ul> |
| Read Response  | 0              | 1          | 0        | 0     | Х     | Х     | 1     | 1              | - V II - I Dyle                                   |
| Error Response | 1              | 0          | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0              |                                                   |

#### Beispiel:

Die häufigsten Parameter sind Daten mit 4 Byte (32 Bit) und 2 Byte (16 Bit) Datenlänge:

| Dienste        | 4 Byte (32 E      | Bit) Daten | 2 Byte (16 Bit) Daten |     | Bedeutung                                                       |
|----------------|-------------------|------------|-----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
|                | hex               | dez        | hex                   | dez |                                                                 |
| Write Request  | 23 <sub>hex</sub> | 35         | 2B <sub>hex</sub>     | 43  | Parameter zum Antrieb senden                                    |
| Write Response | 60 <sub>hex</sub> | 96         | 60 <sub>hex</sub>     | 64  | Antwort des Antriebsreglers auf das Write Request (Quittierung) |
| Read Request   | 40 <sub>hex</sub> | 64         | 40 <sub>hex</sub>     | 64  | Anforderung zum Lesen eines Parameters vom Antriebsregler       |
| Read Response  | 43 <sub>hex</sub> | 67         | 4B <sub>hex</sub>     | 75  | Antwort auf die Leseanforderung mit aktuellen Wert              |
| Error Response | 80 <sub>hex</sub> | 128        | 80 <sub>hex</sub>     | 128 | Der Antriebsregler meldet einen Kommunikationsfehler            |



## Systembus (CAN)

#### Index LOW-Byte, Index HIGH-Byte

Die Auswahl der Lenze-Codestelle erfolgt mit diesen zwei Byte nach der Formel:

Index = 24575 - Lenze Codenummer - 2000 · (Parametersatz - 1)

#### Beispiel:

Index von C0012 (Hochlaufzeit) in Parametersatz 1= 24575 - 12 - 0 = 24563 = 5FF3<sub>hex</sub>

Nach dem linksbündigen Intel-Datenformat sind die Einträge dann wie folgt:

Index LOW-Byte =  $F3_{hex}$ 

Index HIGH-Byte =  $5F_{hex}$ 

#### **Subindex**

Über den Subindex wird eine Subcodestelle angesprochen. Bei Codes ohne Subcodes muß der Subindex immer 0 sein.

#### Beispiel:

Subindex von C0417/4 =  $4_{hex}$ 

#### Data 1 bis Data 4

Der zu übertragende Wert mit bis zu 4 Byte Länge.

Die Parameter der Antriebsregler sind in unterschiedlichen Formaten abgelegt. Das häufigste Format ist Fixed-32. Dieses ist ein Festkommaformat mit 4 Nachkommastellen. Diese Parameter müssen mit 10.000 multipliziert werden.

Fehlermeldung (Befehlscode = 128 = 80<sub>hex</sub>)

Bei einem Fehler wird vom Antrieb ein Error-Response generiert. Dabei wird im Nutzdatenteil in Data 4 immer eine 6 und in Data 3 ein Fehlercode übertragen.

#### Mögliche Fehlercodes:

| Befehlscode       | Data 3 | Data 4 | Bedeutung          |
|-------------------|--------|--------|--------------------|
| 80 <sub>hex</sub> | 6      | 6      | falscher Index     |
| 80 <sub>hex</sub> | 5      | 6      | falscher Subindex  |
| 80 <sub>hex</sub> | 3      | 6      | Zugriff verweigert |



#### Beispiel: Parameter schreiben

Die Hochlaufzeit C0012 des Antriebsreglers mit der Geräteadresse 1 soll über Parameterkanal 1 auf 20 s verändert werden.

- Berechnung Identifier:
  - Identifier Parameterkanal 1 zum Antriebsregler =
     1536 + Geräteadresse = 1536 + 1 = 1537
- Befehlscode = Write Request (Parameter zum Antrieb senden) = 23<sub>hex</sub>
- Berechnung des Index:
  - Index = 24575 Codestellen-Nr. = 24575 12 = 24563 = 5FF3<sub>hex</sub> Subindex bei C0012 = 0
- Berechnung des Wertes für die Hochlaufzeit:
  - $-20 \text{ s} * 10.000 = 200.000 = 00030D40_{\text{hex}}$
- Telegramm zum Antrieb:

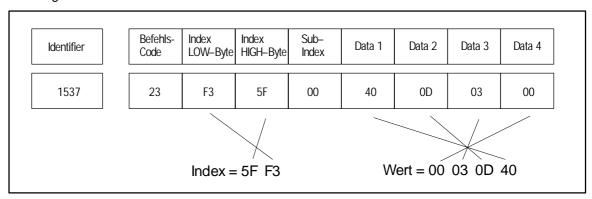

Abb. 9-9 Telegramm zum Antrieb (Parameter schreiben)

• Telegramm vom Antrieb bei fehlerfreier Ausführung:

| Identifier | Befehls-<br>Code | Index<br>LOW-Byte | Index<br>HIGH-Byte | Sub-<br>Index | Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 |
|------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 1409       | 60               | F3                | 5F                 | 00            | 00     | 00     | 00     | 00     |

Abb. 9-10 Antwort des Antriebes bei fehlerfreier Ausführung

Identifier Parameterkanal 1 vom Antriebsregler:  $1408 + \text{Ger\"{a}}$ teadresse = 1409 Befehlscode = Write Response (Antwort des Antriebsreglers (Quittierung)) =  $60_{\text{hex}}$ 

**Lenze** BA8200VEC DE 1.0 9-13



## Systembus (CAN)

Beispiel: Parameter lesen

Die Kühlkörpertemperatur C0061 (43 °C) des Antriebsreglers mit der Geräteadresse 5 soll über Parameterkanal 1 gelesen werden.

- Berechnung Identifier:
  - Identifier vom Parameterkanal 1 zum Antriebsregler = 1536 + Geräteadresse = 1536 + 5 = 1541
- Befehlscode = Read Request (Parameter vom Antriebsregler lesen) = 40<sub>hex</sub>
- Berechnung des Index:
  - Index = 24575 Codestellen-Nr. = 24575 61 = 24514 = 5FC2<sub>hex</sub>
- Telegramm zum Antrieb:

| Identifier | Befehls-<br>Code | Index<br>LOW-Byte | Index<br>HIGH-Byte | Sub-<br>Index | Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 |
|------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 1541       | 40               | C2                | 5F                 | 00            | 00     | 00     | 00     | 00     |

Abb. 9-11 Telegramm zum Antrieb (Parameter lesen)

#### • Telegramm vom Antrieb:

| Identifier | Befehls-<br>Code | Index<br>LOW-Byte | Index<br>HIGH-Byte | Sub-<br>Index | Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 |
|------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 1413       | 43               | C2                | 5F                 | 00            | В0     | 8F     | 06     | 00     |

Abb. 9-12 Telegramm vom Antrieb

Identifier Parameterkanal 1 vom Antriebsregler = 1408 + Geräteadresse = 1413

Befehlscode = Read Response Antwort auf die Leseanforderung mit dem aktuellen Wert = 43<sub>hex</sub>

Index der Leseanforderung = 5FC2<sub>hex</sub>

Subindex = 0 (für C0061 ist kein Subindex vorhanden)

Data 1 bis Data 4 = 43 °C \* 10.000 = 430.000 = 00068FB0<sub>hex</sub>



#### 9.1.6.5 Struktur der Prozeßdaten

Für den schnellen Datenaustausch der Antriebsregler untereinander oder mit einem übergeordneten Leitsystem stehen zwei Prozeßdatenobjekte für Eingangsinformationen (CAN-IN1, CAN-IN2) und zwei Prozeßdatenobjekte für Ausgangsinformationen (CAN-OUT1, CAN-OUT2) zur Verfügung.

Damit können einfache binäre Signale wie z.B. Zustände von digitalen Eingangsklemmen oder auch Daten im Format 16 Bit wie z.B. analoge Signale übertragen werden.

- Zyklische, synchronisierte Prozeßdaten (Prozeßdatenkanal CAN1)
  - Für schnellen zyklischen Datenverkehr steht ein Prozeßdatenobjekt für Eingangssignale (CAN-IN1) und ein Prozeßdatenobjekt für Ausgangssignale (CAN-OUT1) mit jeweils 8 Byte Nutzdaten zur Verfügung.
  - Diese Daten sind für die Kommunikation mit dem übergeordneten Leitsystem wie z.B. SPS bestimmt.
  - CAN1 kann auch ereignisgesteuert benutzt werden (Einstellung mit C0360).
- Ereignisgesteuerte Prozeßdaten (Prozeßdatenkanal CAN2)
  - Für ereignisgesteuerten Datenverkehr stehen ein Prozeßdatenobjekt für Eingangssignale (CAN-IN2) und ein Prozeßdatenobjekt für Ausgangssignale (CAN-OUT2) mit jeweils 8 Byte Nutzdaten zur Verfügung.
  - Die Ausgangsdaten werden immer dann übertragen, wenn sich ein Wert in den Nutzdaten ändert.
  - Dieser Prozeßdatenkanal ist insbesondere für den Datenaustausch von Antriebsregler zu Antriebsregler und für dezentrale Klemmenerweiterungen geeignet. Er kann jedoch auch von einem Leitsystem genutzt werden.

#### Zyklische Prozeßdaten

Damit die zyklischen Prozeßdaten vom Antriebsregler gelesen werden können bzw. die Antriebsregler die Prozeßdaten akzeptieren, ist das Sync-Telegramm erforderlich.

Das Sync-Telegramm ist der Triggerpunkt für die Datenübernahme im Antriebsregler und leitet den Sendevorgang vom Antriebsregler ein. Für eine zyklische Prozeßdatenverarbeitung ist das Sync-Telegramm vom Leitsystem entsprechend zu generieren.

Synchronisation zyklischer Prozeßdaten

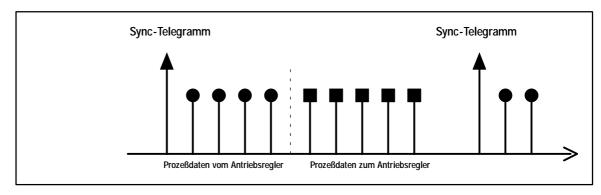

Abb. 9-13 Sync-Telegramm (asynchrone Daten nicht berücksichtigt)

Nach einem Sync-Telegramm werden die zyklischen Prozeßdaten von den Antriebsreglern gesendet. Danach erfolgt der Datentransfer zu den Antriebsreglern, die wiederum mit dem nächsten Sync-Telegramm von den einzelnen Antriebsreglern übernommen werden.

Alle weiteren Telegramme, wie z.B. Parameter oder die ereignisgesteuerten Prozeßdaten werden asynchron, nach erfolgter Übertragung von den Antriebsreglern übernommen.



# Systembus (CAN)

Aufbau der Prozeßdaten-Telegramme im zyklischen Prozeßdatenkanal (C0360 = 1)

| Identifier Byte 1                   | Byte 2     | Byte 3         | Byte 4     | Byte 5               | Byte 6                      | Byte 7 | Byte 8 |
|-------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-----------------------------|--------|--------|
|                                     | Belegung d | er Nutzdaten   |            |                      |                             |        |        |
|                                     | Byte \     | Nortbelegung ( | (16 Bit)   | einzelne Bitbelegung |                             |        |        |
| Zyklisches Prozeßdaten-Telegramm    | 1 (        | CAN-IN1.W1 (LC | W-Byte)    |                      | CAN-IN1.BC                  |        |        |
| zum Antrieb CAN-IN1                 | 2 (        | CAN-IN1.W1 (HI | GH-Byte)   |                      | CAN-IN1.B1                  | 5      |        |
|                                     | 3 (        | CAN-IN1.W2 (LC | W-Byte)    | CAN-IN1.B1           | •                           |        |        |
|                                     | 4 (        | CAN-IN1.W2 (HI | GH-Byte)   |                      | CAN-IN1.B31                 |        |        |
|                                     | 5 (        | CAN-IN1.W3 (LO | W-Byte)    |                      |                             |        |        |
|                                     | 6 (        | CAN-IN1.W3 (HI | GH-Byte)   |                      |                             |        |        |
|                                     | 7 (        | CAN-IN1.W4 (LC | W-Byte)    |                      |                             |        |        |
|                                     | 8 (        | CAN-IN1.W4 (HI | GH-Byte)   |                      |                             |        |        |
|                                     |            |                |            |                      |                             |        |        |
| Zyklisches Prozeßdatentelegramm vom | 1 (        | CAN-OUT1.W1 (I | LOW-Byte)  |                      | CAN-OUT1.B0<br>CAN-OUT1.B15 |        |        |
| Antrieb CAN-OUT1                    | 2 (        | Can-out1.W1 (  | HIGH-Byte) |                      |                             |        |        |
|                                     | 3 (        | CAN-OUT1.W2 (I | LOW-Byte)  |                      | CAN-OUT1.B16                |        |        |
|                                     | 4 (        | CAN-OUT1.W2 (I | HIGH-Byte) |                      | CAN-OUT1.                   | B31    |        |
|                                     | 5 (        | CAN-OUT1.W3 (I | LOW-Byte)  |                      |                             |        |        |
|                                     | 6 (        | CAN-OUT1.W3 (I | HIGH-Byte) |                      |                             |        |        |
|                                     | 7 (        | CAN-OUT1.W4 (I | LOW-Byte)  |                      |                             |        |        |
|                                     | 8 (        | CAN-OUT1.W4 (I | HICH B/40) |                      |                             |        |        |



#### Ereignisgesteuerte Prozeßdaten wahlweise mit einstellbarer Zykluszeit

Es stehen jeweils 8 Byte für ein Datenobjekt zur Verfügung.

Die Übertragung der Ausgangsdaten erfolgt immer dann, wenn sich innerhalb der 8 Byte Nutzdaten ein Wert ändert oder mit der unter 0356/2 für CAN-OUT2 bzw. unter C0356/3 für CAN-OUT1 eingestellten Zykluszeit.

Aufbau der Prozeßdaten-Telegramme im ereignisgesteuerten Prozeßdatenkanal

| Identifier                                     | Byte 1  | Byte       | 2 Byte 3       | Byte 4     | Byte 5               | Byte 6      | Byte 7 | Byte 8 |
|------------------------------------------------|---------|------------|----------------|------------|----------------------|-------------|--------|--------|
|                                                |         | Belegung ( | der Nutzdaten  |            |                      |             |        |        |
|                                                |         | Byte       | Wortbelegung ( | (16 Bit)   | einzelne Bitbelegung |             |        |        |
| rozeßdatentelegramm zum Antrieb                |         | 1          | CAN-IN2.W1 (LO | W-Byte)    |                      | CAN-IN2.BC  |        |        |
| CAN-IN2 (übernimmt Systembus<br>nehmer sofort) | s-Teil- | 2          | CAN-IN2.W1 (HI | GH-Byte)   |                      | CAN-IN2.B1  | 5      |        |
| nenner solorty                                 |         | 3          | CAN-IN2.W2 (LO | W-Byte)    |                      | CAN-IN2.B1  | 6      |        |
|                                                |         | 4          | CAN-IN2.W2 (HI | GH-Byte)   |                      | CAN-IN2.B31 |        |        |
|                                                |         | 5          | CAN-IN2.W3 (LO | W-Byte)    |                      |             |        |        |
|                                                |         | 6          | CAN-IN2.W3 (HI | GH-Byte)   |                      |             |        |        |
|                                                |         | 7          | CAN-IN2.W4 (LO | W-Byte)    |                      |             |        |        |
|                                                |         | 8          | CAN-IN2.W4 (HI | GH-Byte)   |                      |             |        |        |
|                                                |         |            |                |            |                      |             |        |        |
| Ereignisgesteuertes Prozeßdate                 |         | 1          | CAN-OUT2.W1 (I | LOW-Byte)  |                      |             |        |        |
| gramm vom Antrieb CAN-OUT2                     |         | 2          | CAN-OUT2.W1 (  | HIGH-Byte) |                      |             |        |        |
|                                                |         | 3          | CAN-OUT2.W2 (I | LOW-Byte)  |                      |             |        |        |
|                                                |         | 4          | CAN-OUT2.W2 (I | HIGH-Byte) |                      |             |        |        |
|                                                |         | 5          | CAN-OUT2.W3 (I | LOW-Byte)  |                      |             |        |        |
|                                                |         | 6          | Can-out2.w3 (I | HIGH-Byte) |                      |             |        |        |
|                                                |         | 7          | Can-Out2.W4 (I | LOW-Byte)  |                      |             |        |        |
|                                                |         | 8          | CAN-OUT2.W4 (I | HIGH-Byte) |                      |             |        |        |



#### Tip!

Der Aufbau der Prozeßdaten-Telegramme entsprechend für den Prozeßdatenkanal CAN1, wenn dieser ereignisgesteuert benutzt wird (C0360 = 0).



Funktionsmodule INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B (RS485)

# 9.2 Automatisierung mit den Funktionsmodulen INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B (RS485)

Die Automatisierung mit den Funktionsmodulen INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B (RS485) ist beschrieben in der Betriebsanleitung "Feldbus-Funktionsmodule für Frequenzumrichter 8200 motec /8200 vector".





#### 9.3 Parallelbetrieb der Schnittstellen AIF und FIF

#### 9.3.1 Kombinationsmöglichkeiten

Beide Schnittstellen der Antriebsregler - Automatisierungs-Interface (AIF) und Funktions-Interface (FIF) - können Sie mit verschiedenen Modulen bestückt parallel nutzen. Damit ist es möglich, z. B. entfernte Systembus-Teilnehmer auch über Keypad oder PC zu parametrieren.



Abb. 9-14 Module für die Schnittstellen AIF und FIF

| Kombinationsmöglic | hkeiten | Kommunikationsmodul auf AIF |                            |                    |                   |          |             |                    |  |  |  |
|--------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------|--------------------|--|--|--|
|                    |         | Keypad                      | LECOM-A/B<br>(RS232/RS485) | LECOM-B<br>(RS485) | LECOM-LI<br>(LWL) | INTERBUS | PROFIBUS-DP | Systembus<br>(CAN) |  |  |  |
| Funktionsmodul auf | FIF     | E82ZBC                      | 2102.V001                  | 2102.V002          | 2102.V003         | 2111     | 2131        | 2171/2172          |  |  |  |
| Standard-I/O       | E82ZAFS | ✓                           | ✓                          | ✓                  | ✓                 | ✓        | ✓           | ✓                  |  |  |  |
| Application-I/O    | E82ZAFA | ✓                           | (√)                        | (√)                | (√)               | (✓)      | (√)         | (√)                |  |  |  |
| INTERBUS           | E82ZAFI | ✓                           | X                          | X                  | X                 | X        | ×           | X                  |  |  |  |
| PROFIBUS-DP        | E82ZAFP | ✓                           | X                          | X                  | X                 | X        | ×           | X                  |  |  |  |
| LECOM-B (RS485)    | E82ZAFL | ✓                           | ×                          | X                  | X                 | X        | ×           | X                  |  |  |  |
| Systembus (CAN)    | E82ZAFC | ✓                           | ✓                          | ✓                  | ✓                 | ✓        | ✓           | ✓                  |  |  |  |

<sup>✓</sup> Kombination möglich



#### Tip!

- Abhängig vom Hardwarestand der Antriebsregler ist die interne Spannungsversorgung der Kommunikationsmodule über die Schnittstelle AIF möglich. Die Betriebsanleitungen der Kommunikationsmodule enthalten ausführliche Informationen.
- Die Betriebsanleitungen für die Feldbus-Module enthalten ausführliche Informationen zur Inbetriebnahme und Parametrierung der Feldbus-Module. (□ 12-2)

<sup>(✓)</sup> Kombiation nur möglich, wenn das Kommunikationsmodul auf AIF extern versorgt wird!



#### Parallelbetrieb der Schnittstellen AIF und FIF

#### 9.3.1.1 Beispiel "Sollwertsummation in einer Förderanlage"

Eine Förderanlage wird über den Feldbus INTERBUS gesteuert. Bei Auftreten von Zusatzlasten an einzelnen Komponenten der Förderanlage ist eine manuelle Korrektur des Sollwerts möglich.

- Benötigtes Zubehör für den Antriebsregler
  - Funktionsmodul INTERBUS
  - Keypad

#### **Aufgabe**

- Vorgabe des Hauptsollwerts für Grundlast über das Feldbus-Funktionsmodul "INTERBUS".
- Vorgabe des Zusatzsollwerts für Zusatzlast vor Ort über das Kommunikationsmodul "Keypad", z. B. über die Funktion 🗺. (🗆 7-26)

#### Konfiguration

| Konfiguration                               | Code    | Einstellung | Bemerkung                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundkonfiguration der Antriebsregler       |         |             | Antriebsverhalten, Hoch- und Ablaufzeiten usw. an jedem<br>Antriebsregler einstellen ( 5-2 ff)                                        |
| Haupsollwertquelle konfigurieren (NSET1-N1) | C0412/1 | 200         | Sollwertquelle ist Funktionsmodul INTERBUS                                                                                            |
|                                             | C1511/2 |             | Prozeßdaten-Ausgangswort 2 des Master (PAW2) dem Signal<br>NSET1-N1 zuordnen. (Lenze-Einstellung)<br>Normierung des Masters beachten. |





#### 9.3.1.2 Beispiel "Verarbeitung externer Signale über einen Feldbus"

Ein 8200 vector wird in einer Pumpenkammer zur Steuerung einer Brauchwasserpumpe eingesetzt. Der Sollwert wird über INTERBUS vorgegeben. Analoge und digitale Signale an den Klemmen des Antriebsreglers werden an den INTERBUS übergeben.

- Benötigtes Zubehör für den Antriebsregler
  - Kommunikationsmodul INTERBUS 2111
  - Funktionsmodul Standard-I/O



Abb. 9-15 Prinzipschaltbild für das Beispiel "Verarbeitung externer Signale über INTERBUS"

#### **Aufgabe**

- Den Füllstand des Brauchwasserspeichers (Gebersignal 0 ... 10 V) übergibt der Antriebsregler an den INTERBUS. Bei "Füllstand 90 %" steuert der Leitrechner das Relais K1 des Antriebsreglers an, um in der Pumpenkammer eine Warnleuchte einzuschalten.
- Das digitale Signal eines Schwimmers (S1, "Überfüllung des Speichers") übergibt der Antriebsregler ebenfalls an den INTERBUS, so daß der Leitrechner Abschaltmechanismen auslösen kann.

#### Konfiguration

| Konfiguration                                                      | Code    | Einstellung | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundkonfiguration der Antriebsregler                              |         |             | Antriebsverhalten, Hoch- und Ablaufzeiten usw. an jedem<br>Antriebsregler einstellen (🕮 5-2 ff)                                                                                                                                   |
| Antriebsregler für Prozeßdatenkommunikation über AlF konfigurieren | C0001   | 3           | Notwendige Einstellung, um Prozeßdaten über AIF auszuwerten                                                                                                                                                                       |
| Haupsollwertquelle konfigurieren (NSET1-N1)                        | C0412/1 | 11          | Sollwertquelle ist das Prozeßdaten-Eingangswort AIF-IN.W2. Master so konfigurieren, daß ein Prozeßdaten-Ausgangswort (PAW) des Master AIF-IN.W2 des Antriebsreglers mit dem Sollwert beschreibt. Normierung des Masters beachten. |
| Füllstand über Kommunikationsmodul auf INTERBUS leiten             | C0421/1 | 35          | Signalquelle für das Prozeßdaten-Ausgangswort AIF-OUT.W1 ist das bewertete Signal am analogen Eingang X3/8 (0 10 V). Normierung des Signals beachten.                                                                             |
| Meldung "Überfüllung" über Kommunikationsmodul auf INTERBUS leiten | C0417/1 | 32          | Signalquelle für das erste Bit des AIF-Statusworts ist das digitale Signal "Überfüllung" am Digitaleingang X3/E1.                                                                                                                 |
| Warnsignal für den Relaisausgang K1 konfigurieren                  | C0415/1 | 40          | Master so konfigurieren, daß ein Prozeßdaten-Ausgangswort (PAW) des Master Bit 0 des AlF-Steuerworts (AlF-CTRL) setzt und damit das Relais K1 ansteuert.                                                                          |



#### Parallelbetrieb der Schnittstellen AIF und FIF

#### 9.3.2 Prozeßdaten oder Parameterdaten auf den Systembus (CAN) umleiten

Wenn Sie das Funktionsmodul "Systembus (CAN)" auf FIF verwenden, können Sie Prozeßdaten und Parameterdaten mit einem Feldbusmodul auf AIF austauschen:

- Prozeßdaten
  - Über zwei analoge Eingangswörter (AIF-IN.W1, AIF-IN.W2) und zwei analoge Ausgangswörter (AIF-OUT.W1, AIF-OUT.W2) können Sie max. zwei analoge Signale (z. B. Sollwerte) in das Systembus-Netzwerk umleiten und wieder zurücksenden. Die Konfiguration der Daten erfolgt mit C0421.
  - Mit dem digitalen Eingangswort (AIF-CTRL) k\u00f6nnen Sie Steuerinformationen in das Systembus-Netzwerk umleiten. Statusinformationen rufen Sie mit dem digitalen Ausgangswort (AIF-STAT) ab.
- Parameterdaten
  - C0370 bestimmt die Adresse des Systembus-Teilnehmers, an den die Parameterdaten weitergeleitet werden.

# 9.3.2.1 Beispiel "Austausch von Prozeßdaten zwischen PROFIBUS-DP und Systembus (CAN)"

Zwei Antriebsregler sind über den Systembus (CAN) vernetzt. Die Kommunikation zum übergeordneten Leitsystem erfolgt über den Feldbus PROFIBUS-DP. Der PROFIBUS-Master steuert beide Antriebsregler unabhängig voneinander. Antriebsregler 1 koppelt den Systembus an den PROFIBUS:

- Benötigtes Zubehör für die Antriebsregler
  - Kommunikationsmodul PROFIBUS-DP 2131 für Antriebsregler 1
  - Je ein Funktionsmodul Systembus (CAN) für Antriebsregler 1 und 2

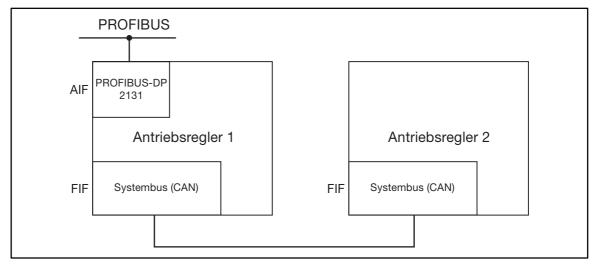

Abb. 9-16 Beispiel für den parallelen Betrieb von Kommunikationsmodul PROFIBUS-DP und Funktionsmodul Systembus (CAN)



#### Tip!

Antriebsregler 2 kann auch ein Lenze-Antriebsregler 9300 oder 8200 motec sein.





#### **Aufgabe**

- Sollwerte und Steuerbefehle vom PROFIBUS-Master:
  - Sollwert für Antriebsregler 1 über AIF-Eingangswort 1 (AIF-IN.W1)
  - Sollwert für Antriebsregler 2 über AIF-Eingangswort 2 (AIF-IN.W2)
  - Steuerbefehle CINH, TRIP-RESET und QSP für Antriebsregler 1 und Antriebsregler 2 über AIF-Steuerwort (AIF-CTRL). Antriebsregler 2 soll unabhängig von Antriebsregler 1 gesteuert werden können.
- Istwerte und Statusinformationen zum PROFIBUS-Master:
  - Istwert von Antriebsregler 1 über AIF-Ausgangswort 1 (AIF-OUT.W1)
  - Istwert von Antriebsregler 2 über AIF-Ausgangswort 2 (AIF-OUT.W2)
  - Gerätestatus "CINH" und "Gerätezustand" von Antriebsregler 1 und Antriebsregler 2 über AIF-Statuswort (AIF-STAT)

#### Konfiguration

| Konfiguration                               |                                               | Code    | Einst | ellung | Bemerkung                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                               |         | A1    | A2     |                                                                                                                                             |
| Grundkonfiguration Antriebsregler A1 und A2 |                                               |         |       |        | Antriebsverhalten, Hoch- und Ablaufzeiten usw. an jedem Antriebsregler einstellen (□ 5-2)                                                   |
| A1 für Prozeßda<br>konfigurieren            | atenkommunikation über AIF                    | C0001   | 3     | -      | Notwendige Einstellung, um Prozeßdaten über AIF auszuwerten                                                                                 |
| Systembus kon                               | figurieren                                    |         |       |        |                                                                                                                                             |
|                                             | Systembus-Adresse                             | C0350   | 1     | 2      | Verschiedene Adressen, damit die Antriebsregler eindeutig angesprochen werden können                                                        |
|                                             | Quelle Systembus-Adresse                      | C0353/1 | 0     |        | Quelle für Adresse des Objekts CAN1 von A1 ist C0350                                                                                        |
|                                             |                                               |         |       | 1      | Quelle für Adresse des Objekts CAN1 von A2 ist C0354                                                                                        |
|                                             | Adresse CAN-Objekt 1 von A1                   |         | -     | -      | Festgelegt durch Quelle C0350:<br>Adresse CAN-OUT1 = 386<br>Adresse CAN-IN1 = 385                                                           |
|                                             | Adresse CAN-Objekt 1 von A2                   | C0354/5 | -     | 386    | Adresse CAN-IN1 (verknüpft CAN-IN1 mit CAN-OUT1 von A1)                                                                                     |
|                                             |                                               | C0354/6 | -     | 385    | Adresse CAN-OUT1 (verknüpft CAN-OUT1 mit CAN-IN1 von A1)                                                                                    |
|                                             | Master bestimmen                              | C0352   | 1     | -      | Antriebsregler 1 ist Systembus-Master                                                                                                       |
|                                             | Steuerung wählen                              | C0360   | 0     | 0      | Zeitsteuerung                                                                                                                               |
|                                             | Zykluszeit für Zeitsteuerung                  | C0356/2 | 10    | 10     | Jeder Antriebsregler sendet Objekt CAN-OUT1 alle 10 ms                                                                                      |
| Datenfluß für A                             | 1 konfigurieren                               |         |       |        |                                                                                                                                             |
| Sollwert                                    | NSET1-N1 Quelle zuordnen                      | C0412/1 | 10    | -      | Sollwertquelle für A1 ist AIF-IN.W1                                                                                                         |
| Istwert                                     | Ausgangswort AIF-OUT.W1 Ist-<br>wert zuordnen | C0421/1 | 0     | -      | AIF-OUT.W1 ← MCTRL1-NOUT+SLIP (Ausgangsfrequenz)                                                                                            |
| Steuerbefehle                               | QSP, CINH und TRIP-RESET                      |         | -     | -      | Master sendet Steuerbefehle für A1 über die fest zugeordneten Bits des AIF-Steuerworts (AIF-CTRL):<br>B3 = QSP, B9 = CINH, B11 = TRIP-RESET |
| Statusinforma-<br>tionen                    | "Gerätezustand" und CINH                      |         | -     | -      | Master liest die fest zugeordneten Bits des Statusworts 1<br>(AIF-STAT) von A1:<br>B8 B11 = Gerätezustand, B7 = CINH                        |



# Parallelbetrieb der Schnittstellen AIF und FIF

| Konfiguration            |                                                            | Code        | Einste | ellung | Bemerkung                                                                                                                                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                            |             | A1     | A2     |                                                                                                                                                         |
| Datenfluß für A          | 2 konfigurieren                                            |             |        |        |                                                                                                                                                         |
| Sollwert                 | A1 gibt den Sollwert für A2 an den Systembus weiter        | C0421/5     | 41     | -      | In A1 CAN-Objekt 1, Wort 3 den Sollwert für A2 zuordnen CAN-OUT1.W3 ← AIF-IN.W2                                                                         |
|                          | NSET1-N1 Quelle zuordnen                                   | C0412/1     | -      | 22     | Sollwertquelle für A2 ist CAN-IN1.W3<br>NSET1-N1 ← CAN-IN1.W3                                                                                           |
| Istwert                  | Ausgangswort CAN-OUT1.W3<br>Istwert zuordnen               | C0421/5     | -      | 0      | CAN-OUT1.W3 ← MCTRL1-NOUT+SLIP (Ausgangsfrequenz)                                                                                                       |
|                          | A1 gibt Istwert von A2 an<br>PROFIBUS-Master weiter        | C0421/2     | 52     | -      | AIF-OUT.W2 ← CAN-IN1.W3                                                                                                                                 |
| Steuerbefehle            | QSP, CINH und TRIP-RESET                                   |             |        |        | Master sendet Steuerbefehle für A2 über frei verknüpfbare<br>Bits des AIF-Steuerworts (AIF-CTRL) von A1, z. B.:<br>B4 = QSP, B5 = CINH, B6 = TRIP-RESET |
|                          | A1 gibt die Steuerbefehle für                              | C0418/1     | 44     | -      | QSP: CAN-OUT2.W1, Bit 0 ← AIF-CTRL, Bit 4                                                                                                               |
|                          | A2 an den Systembus weiter                                 | C0418/2     | 45     | -      | CINH: CAN-OUT2.W1, Bit 1 ← AIF-CTRL, Bit 5                                                                                                              |
|                          |                                                            | C0418/3     | 46     | -      | TRIP-RESET: CAN-OUT2.W1, Bit 2 ← AIF-CTRL, Bit 6                                                                                                        |
|                          | QSP, CINH und TRIP-RESET                                   | C0410/4     | -      | 70     | NSET1-QSP: ← CAN-IN2.W1, Bit 0                                                                                                                          |
|                          | Quelle zuordnen                                            | C0410/10    | -      | 71     | DCTRL1-CINH: ← CAN-IN2.W1, Bit 1                                                                                                                        |
|                          |                                                            | C0410/12    | -      | 72     | DCTRL1-TRIP-RESET: ← CAN-IN2.W1, Bit 2                                                                                                                  |
| Statusinforma-<br>tionen | "Gerätezustand" und CINH                                   |             |        |        | Die zugeordneten Bits des Antriebsregler-Statusworts 1 von<br>A2 auf das Ausgangswort CAN-OUT1.W1 abbilden:<br>B8 B11 = Gerätezustand, B7 = CINH        |
|                          | Ausgangswort CAN-OUT1.W1                                   | C0417/8     | -      | 8      | CAN-OUT1.W1, Bit 7 ← CINH                                                                                                                               |
|                          | Statusinformationen zuordnen                               | C0417/9     |        | 9      |                                                                                                                                                         |
|                          |                                                            |             | -      |        | CAN-OUT1.W1, Bit 8 11 ← Gerätezustand                                                                                                                   |
|                          |                                                            | C0417/12    |        | 12     |                                                                                                                                                         |
|                          | A1 stellt Statusinformationen von A2 dem Master zur Verfü- |             |        |        | Statusinformationen von A2 auf frei belegbare Bits des AIF-<br>Statusworts (AIF-STAT) von A1 abbilden                                                   |
|                          | gung                                                       | C0417/15    | 74     | -      | AIF-STAT, Bit 14: ← CAN-IN1.W1, Bit 7 (CINH)                                                                                                            |
|                          |                                                            | C0417/3     | 62     |        | AIF-STAT, Bit 2: ← CAN-IN1.W1, Bit 8                                                                                                                    |
|                          |                                                            | <br>C0417/6 | <br>65 | -      | <br>AIF-STAT, Bit 5: ← CAN-IN1.W1, Bit 11                                                                                                               |





# 9.3.2.2 Beispiel "Parameterdaten umleiten von LECOM-B (RS485) auf den Systembus (CAN) (Fernparametrierung)"

10 Antriebsregler sind über den Systembus (CAN) untereinander vernetzt. Die Kommunikation zum übergeordneten Leitsystem erfolgt über den Lenze-Feldbus LECOM-B (RS485).

- Notwendiges Zubehör für die Antriebsregler
  - Kommunikationsmodul LECOM-B 2102IB.V002 für Antriebsregler 1
  - Je ein Funktionsmodul Systembus (CAN) für Antriebsregler 1 bis 10



#### Tip!

- Die Bearbeitungszeit für Parameteraufträge im Antriebsregler beträgt bei Parallelbetrieb der Schnittstellen typisch < 40 ms. Dieses Beispiel ist deshalb nur für zeitunkritische Anwendungsfälle geeignet.
- Systembus-Teilnehmer können auch Lenze-Antriebsregler 9300 oder 8200 motec sein.
- Antriebsregler 1 muß ein 8200 vector sein.

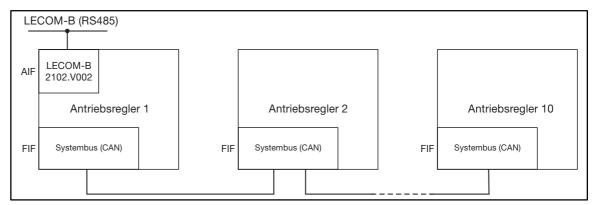

Abb. 9-17 Prinzipielller Aufbau für das Umleiten von Parameterdaten vom Lenze-Feldbus LECOM-B in ein Systembus-Netzwerk

#### **Aufgabe**

- LECOM-B gibt die Sollwerte für die Antriebsregler in C0046 vor.
  - Vor dem Sollwert muß LECOM-B die Adresse für die Fernparametrierung übertragen (C0370). C0370 bestimmt die Adresse des Systembus-Teilnehmers, an den Antriebsregler 1 den Sollwert weiterleitet.

#### Konfiguration

| Konfiguration                                         | Code    | Einstellung            | Bemerkung                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundkonfiguration der Antriebsregler                 |         |                        | Antriebsverhalten, Hoch- und Ablaufzeiten usw. an jedem<br>Antriebsregler einstellen (Laleerer Merker) |
| Systembus-Adressen an jedem Antriebsregler einstellen | C0350   | 1 (A1)<br><br>10 (A10) | Jeder Systembus-Teilnehmer muß eine eindeutige Adresse erhalten                                        |
| Sollwertquelle für jeden Antriebsregler konfigurieren | C0412/1 | 0                      | Sollwertquelle bei jedem Antriebsregler ist C0046.                                                     |



#### Stop!

Beim zyklischen Schreiben von Parameterdaten unbedingt nach jedem Netzschalten C0003 = 0 setzen (Daten nicht in EEPROM speichern), da sonst das EEPROM zerstört werden kann!





Parallelbetrieb der Schnittstellen AIF und FIF

## Verbundbetrieb



## 10 Verbundbetrieb mehrerer Antriebsregler

Dieses Kapitel beschreibt die Auslegung von Verbundsystemen mit Frequenzumrichtern der Reihen 8200 vector, 8220 und Servo-Umrichtern der Reihe 9300 (einschließlich aller Technologievarianten "Positionierregler", "Registerregler", "Kurvenscheibe", "vector").

#### 10.1 Funktion

- Der Zwischenkreisverbund von Antriebssystemen ermöglicht den Energieaustausch zwischen den angeschlossenen Antriebsreglern auf der DC-Spannungsebene.
- Arbeiten ein oder mehrere Antriebsregler generatorisch (Bremsbetrieb), wird die gewonnene Energie in den gemeinsamen Gleichspannungszwischenkreis bzw. an die DC-Quelle abgegeben. Die Energie steht dann den motorisch arbeitenden Antriebsreglern im Verbund zur Verfügung.
- Die Energieeinspeisung aus dem Drehstromnetz kann dabei erfolgen über:
  - Ein Versorgungs- und Rückspeisemodul 934X im Antriebsverbund.
  - Einen oder mehrere Antriebsregler im Antriebsverbund.
  - Eine Kombination aus Ein- und Rückspeisemodul und Antriebsregler.
- Der Einsatz von Bremseinheiten, Versorgungseinheiten und die Energieaufnahme aus dem Drehstromnetz kann minimiert werden.
- Die Anzahl der Netz-Einspeisestellen und der damit verbundene Aufwand (z. B. für die Verdrahtung) kann optimal an die Anwendung angepaßt werden.



## Verbundbetrieb

## 10.2 Voraussetzungen für störungsfreien Verbundbetrieb



#### Stop!

- Nur Antriebsregler mit gleichen Zwischenkreis-/Netzspannungsbereichen verbinden (siehe nachfolgende Tabelle).
- Schaltschwelle von Bremseinheit oder Bremstransistor anpassen.
- Alle Einspeisestellen nur mit vorgeschriebener Netzdrossel/Netzfilter betreiben! (🗆 10-9)

#### 10.2.1 Mögliche Kombinationen von Lenze-Antriebsreglern im Antriebsverbund

| Тур                                           | Daten                                          | E82EVXXX_2B                                   | E82EVXXX_4B                            | 822X                           | 93XX       |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------|--|
| E82EVXXX_2B                                   | ①                                              | 1 / N / PE / AC / 100 V - 0 % 264 V + 0%      |                                        |                                |            |  |
|                                               |                                                | 48 Hz - 0 % 62 Hz + 0 %                       |                                        |                                |            |  |
|                                               | 2                                              | DC 140 V 360 V                                |                                        |                                |            |  |
|                                               | 3                                              | DC 380 V                                      |                                        |                                |            |  |
| E82EVXXX_4B                                   | ①                                              | ◎ <b>////////////////////////////////////</b> |                                        | / AC / 320 V - 0 % 550 V + 0 % |            |  |
|                                               |                                                |                                               | 48 Hz - 0 % 62 Hz + 0 %                |                                |            |  |
|                                               | 2                                              |                                               | DC 450 V 770 V                         |                                |            |  |
|                                               | 3                                              |                                               | DC 725 V/765 V                         |                                |            |  |
| 822X                                          | 822X ① //////////////////////////////////      |                                               | 3 / PE / AC / 320 V - 0 % 528 V + 0 %  |                                |            |  |
|                                               |                                                |                                               | ////////////////////////////////////// |                                | 0 %        |  |
|                                               | 2                                              |                                               | DC 460 V 740 V                         |                                |            |  |
|                                               | 3                                              |                                               | DC 725 V/765 V                         |                                |            |  |
| 93XX ①                                        |                                                |                                               | 3 / PE / <i>A</i>                      | AC / 320 V - 0 % 52            | 28 V + 0 % |  |
|                                               |                                                | 48                                            | Hz - 0 % 62 Hz +                       | 0 %                            |            |  |
| ② <i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i> |                                                |                                               | DC 460 V 740 V                         |                                |            |  |
|                                               | ③ <i>{////////////////////////////////////</i> |                                               | DC 725 V/765 V                         |                                |            |  |

- ① max. zulässiger Netzspannungsbereich
- ② zulässiger Zwischenkreisspannungsbereich
- 3 Schaltschwelle der externen Bremseinheit (Option)



#### Tip!

Wenn die oben genannten Voraussetzungen eingehalten werden, können Sie auch Lenze-Antriebsregler Typ 821X und 824X in den Antriebsverbund einbeziehen.



### 10.2.2 Anbindung an das Netz

### 10.2.2.1 Leitungsschutz/Leitungsquerschnitt

- Netzsicherungen und Leitungsquerschnitt der Netzleitungen für den aus der Einspeiseleistung P<sub>DC100%</sub> resultierenden Netzstrom auslegen. Dabei weitere Randbedingungen wie örtliche Vorschriften, Temperaturen etc. beachten. (□ 10-6)
- Asymmetrie im Verbundbetrieb kann eine um den Faktor 1,35 ... 1,5 höhere Dimensionierung erfordern.
- Faustformel für den Netzstrom im Verbundbetrieb:

$$I_{\text{Netz}}\left[A\right] \approx \frac{P_{\text{DC100\%}}\left[W\right]}{1.5 \, \cdot \, U_{\text{Netz}}\left[V\right]}$$

### 10.2.2.2 Netzdrossel/Netzfilter/EMV

- Immer die für den Verbundbetrieb zugeordneten Netzdrosseln/Netzfilter verwenden. (🗆 10-9)
- Funktion:
  - Begrenzung des Netzstroms
  - Strom-/Leistungssymmetrierung auf die Netzeingangskreise der Antriebsregler beim dezentralen Verbundbetrieb.
- Netzdrossel/Netzfilter für den Netzstrom auslegen.



#### Tip!

- Beachten Sie, daß für den Verbundbetrieb z. T. andere Netzdrosseln/Netzfilter notwendig sind als im Einzelbetrieb.
- Die Einhaltung der EMV-Richtlinie ist unter Umständen nicht gewährleistet. Prüfen Sie den Einsatz einer zentralen Entstörung in der AC-Einspeisung!



#### 10.2.2.3 Schutz der Antriebsregler

#### Einschaltbedingungen

- Gleichzeitiges Einschalten aller im Verbund betriebenen Antriebsregler an die Netzversorgung gewährleisten.
  - Zentrales Netzschütz einsetzen ( 10-20)
  - Dezentrales Schalten der Netzversorgung ist möglich, wenn das Einschalten der einzelnen Schütze überwacht wird (Rückmeldung an SPS) und das Einschalten im gleichen Zyklus erfolgt.

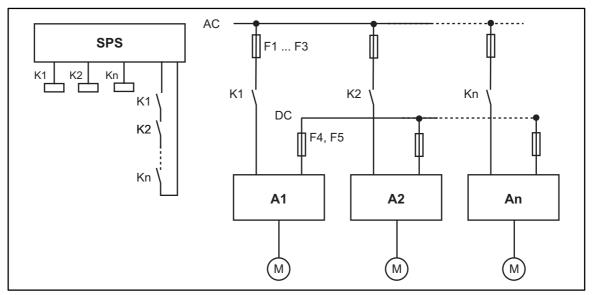

Abb. 10-1 Dezentrales Schalten der Netzversorgung im Verbundbetrieb

A1 ... An Antriebsregler 1 ... Antriebsregler n

F1 ... F3 Netzsicherungen

F4 ... F5 Sicherungen auf der DC-Ebene

K1 ... Kn Netzschütze

#### Anpassen an die Netzspannung

• Bei allen Antriebsreglern 93XX im Verbund C0173 auf den gleichen Wert einstellen.

#### Netzphasen-Ausfallerkennung bei dezentraler Einspeisung

Die Netzeinspeisung jedes Antriebsreglers überwachen, da beim Ausfall alle noch aktiven Netzeingangsschaltungen im Verbund überlastet werden können. Deshalb:

- Gesamten Antriebsverbund beim Ausfall einer Netzversorgung oder Netzphase abschalten.
   (III) 10-20)
- Schaltelemente zur Netzausfallerkennung und Meldung einsetzen:
  - Den Netzsicherungen nachgeschaltete thermische Überstromauslöser (Bimetallrelais).
  - Leitungsschutz durch Leistungsschalter mit thermischen und magnetischen Auslösern und integriertem Meldekontakt.

#### Zusätzliche Kapazitäten am Zwischenkreis

Der Betrieb zusätzlicher Kapazitäten am Zwischenkreis kann den Eingangsgleichrichter der Antriebsregler oder des Versorgungs- und Rückspeisemoduls überlasten.

Deshalb entsprechende Lade- und Symmetriewiderstände vorsehen.



#### 10.2.3 Anbindung an die DC-Schiene

- Leitungsverbindungen zum gemeinsamen Zwischenkreis-Sternpunkt (DC-Schiene) kurz halten
- Leitungsquerschnitt der DC-Schiene nach der Summe der Netzeinspeisungen auslegen.

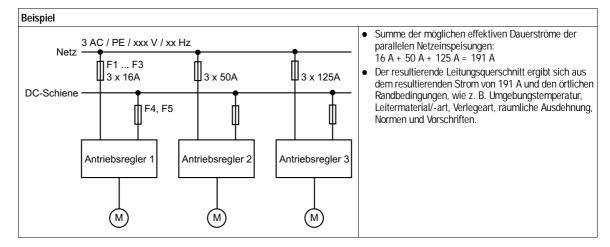

- Für geringe Leitungsinduktivität sorgen:
  - Zwischenkreis-Sternpunkt im Schaltschrank über parallel verlegte Stromschiene.
  - Leitungen zwischen Antriebsregler (+U<sub>G</sub>, -U<sub>G</sub>) und Zwischenkreis-Sternpunkt parallel verlegen, evtl. verdrillen.
- Geschirmte Leitungen verwenden.
- Antriebsregler zur (DC-Schiene) über zugeordnete Zwischenkreissicherungen F4, F5 absichern. Die Absicherung schützt den Antriebsregler bei:
  - internem Kurzschluß,
  - internem Erdschluß,
  - Kurzschluß auf der DC-Schiene  $+U_G \rightarrow -U_G$ ,
  - Erdschluß der DC-Schiene +U<sub>G</sub> → PE oder -U<sub>G</sub> → PE.



#### Tip!

- Bei nur zwei Antriebsreglern im Verbundbetrieb reicht ein Sicherungspaar F4/F5 aus.
  - Die Bemessung muß für den leistungsschwächsten Antriebsregler erfolgen.
- Bei mehr als zwei Antriebsreglern im Verbund jedem Antriebsregler ein Sicherungspaar F4/F5 vorschalten.
- Weitere Informationen zur Absicherung: (
   10-7)



### 10.2.4 Sicherungen und Leitungsquerschnitte für Verbundbetrieb

Die Werte in der Tabelle gelten für den Betrieb der Antriebsregler im DC-Zwischenkreisverbund mit  $P_{DC} = 100\%$ , d. h. Ausnutzung der max. Bemessungsleistung der Antriebsregler auf der Zwischenkreisebene. ( $\square$  10-10)

Bei Betrieb mit geringeren Leistungen können entsprechend kleinere Sicherungen und Leitungsquerschnitte gewählt werden.

| Тур         |                    |          | eingang L1, L2,<br>mit Netzfilter/Ne | -               | DC-E                     | ingang + UG, -UG           |                 |               |  |
|-------------|--------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|--|
|             | Schmelzs<br>F1, F: | icherung | Sicherungs-<br>automat               | 1               | uerschnitt <sup>1)</sup> | Schmelzsicherung<br>F4, F5 | 3 1             |               |  |
|             | VDE                | UL       | VDE                                  | mm <sup>2</sup> | AWG                      |                            | mm <sup>2</sup> | AWG           |  |
| E82EV551_2B | M 6A               | 5A       | B 6A                                 | 1               | 17                       | CC6A                       | 1               | 17            |  |
| E82EV751_2B | M 6A               | 5A       | B 6A                                 | 1,5             | 15                       | CC8A                       | 1               | 17            |  |
| E82EV152_2B | M 10A              | 10A      | B 10A                                | 1.5             | 15                       | CC12A                      | 1.5             | 15            |  |
| E82EV222_2B | M 16A              | 15A      | B 16A                                | 2.5             | 14                       | CC16A                      | 2.5             | 14            |  |
| E82EV551_4B | M 6A               | 5A       | B 6A                                 | 1               | 17                       | CC6A                       | 1               | 17            |  |
| E82EV751_4B | M 6A               | 5A       | B 6A                                 | 1               | 17                       | CC6A                       | 1               | 17            |  |
| E82EV152_4B | M 10A              | 10A      | B 10A                                | 1.5             | 15                       | CC8A                       | 1               | 17            |  |
| E82EV222_4B | M 10A              | 10A      | B 10A                                | 1.5             | 15                       | CC10A                      | 1               | 17            |  |
|             |                    |          |                                      |                 |                          |                            | 1               |               |  |
| 8221        | M 50A              | 50A      | -                                    | 16              | 5                        | 80A                        | 16              | 7             |  |
| 8222        | M 80A              | 80A      | -                                    | 25              | 3                        | 100A                       | 25              | 5             |  |
| 8223        | M 80A              | 80A      | -                                    | 25              | 3                        | 100A                       | 25              | 3             |  |
| 8224        | M 125A             | 125A     | -                                    | 70              | 2/0                      | 2x 100A <sup>2)</sup>      | 2x 25 (1x 70)   | 2x 3 (1x 2/0) |  |
| 8225        | M 125A             | 125A     | -                                    | 70              | 2/0                      | 2x 100A <sup>2)</sup>      | 2x 25 (1x 70)   | 2x 3 (1x 2/0) |  |
| 8226        | M 160A             | 175A     | -                                    | 95              | 3/0                      | 3x 80A <sup>2)</sup>       | 3x 16 (1x 95)   | 3x 5 (1x 3/0) |  |
| 8227        | M 200A             | 200A     | -                                    | 120             | 4/0                      | 3x 100A <sup>2)</sup>      | 3x 25 (1x 120)  | 3x 3 (1x 4/0) |  |
|             | ,                  |          |                                      | •               | '                        |                            | 1               |               |  |
| 9321        | M 6A               | 5A       | B 6A                                 | 1               | 17                       | 6.3A                       | 1               | 17            |  |
| 9322        | M 6A               | 5A       | B 6A                                 | 1               | 17                       | 6.3A                       | 1               | 17            |  |
| 9323        | M 10A              | 10A      | B 10A                                | 1.5             | 15                       | 8A                         | 1.5             | 15            |  |
| 9324        | M 10A              | 10A      | B 10A                                | 1.5             | 15                       | 12A                        | 1.5             | 15            |  |
| 9325        | M 16A              | 20A      | B 20A                                | 4               | 11                       | 20A                        | 4               | 11            |  |
| 9326        | M 32A              | 25A      | B 32A                                | 6               | 9                        | 40A                        | 6               | 9             |  |
| 9327        | M 35A              | 35A      | -                                    | 10              | 7                        | 50A                        | 10              | 7             |  |
| 9328        | M 50A              | 50A      | -                                    | 16              | 5                        | 80A                        | 16              | 5             |  |
| 9329        | M 80A              | 80A      | -                                    | 25              | 3                        | 100A                       | 25              | 3             |  |
| 9330        | M 100A             | 100A     | -                                    | 50              | 0                        | 2x 80A <sup>2)</sup>       | 2x 16           | 2x 5          |  |
| 9331        | M 125A             | 125A     | -                                    | 70              | 2/0                      | 2x 100A <sup>2)</sup>      | 2x 25 (1x 70)   | 2x 3 (1x 2/0) |  |
| 9332        | M 160A             | 175A     | -                                    | 95              | 3/0                      | 3x 80A <sup>2)</sup>       | 3x 16 (1x 95)   | 3x 5 (1x 3/0) |  |

<sup>1)</sup> Nationale und regionale Vorschriften (z. B. VDE0113, EN 60204) beachten!

<sup>2)</sup> Sicherungen parallel geschaltet



#### Tip!

Bei dezentraler Einspeisung empfehlen wir für die DC-Sicherungen Sicherungshalter mit Meldekontakt. Damit kann der gesamte Antriebsverbund beim Ausfall einer Sicherung abgeschaltet werden.



### 10.2.5 Betrachtungen zur Absicherung beim Verbundbetrieb

Beim Verbundbetrieb haben Sie die Möglichkeit, ein gestaffeltes Absicherungskonzept zu wählen. Je nach Art der Absicherung ändert sich das Schadensrisiko im Fehlerfall. Die folgende Tabelle hilft Ihnen bei der Risikoanalyse.

#### **Beachten Sie:**

Auf der Motorseite wird der Leitungsschutz durch die Strombegrenzung des Antriebsreglers unterstützt. Voraussetzung:

- Die eingestellte Stromgrenze des Antriebsreglers entspricht dem Bemessungsstrom des angeschlossenen Motors.
- Bei Gruppenantrieben ist eine zusätzliche Absicherung der Einzelantriebe empfehlenswert.

#### **Definition: "interner Fehler"**

- Bei Antriebsreglern:
  - Die Fehlerstelle liegt zwischen dem Anschlußpunkt an der DC-Schiene und im Antriebsregler vor den Klemmen U, V, W.
- Bei Versorgungsmodulen:
  - Die Fehlerstelle liegt zwischen dem Netzeingang (Klemmen L1, L2, L3) und der entferntesten Stelle der DC-Schiene.



|                 | Absicherung durch Netzsicherungen ohne Überwachungsfunktion (F1 F3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Schutzfunktion  | Leitungschutz kein Geräteschutz  auf der Netzseite  auf der DC-Schiene  auf der Motorseite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| mögliche Fehler | <ul> <li>Ein/mehrere Antriebsregler mit</li> <li>geräteinternem Kurzschluß (+ U<sub>G</sub>→ -U<sub>G</sub>)</li> <li>geräteinternem Erdschluß (+ U<sub>G</sub>→PE/-U<sub>G</sub>→PE)</li> <li>motorseitigem Erdschluß auf Phase W</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          | Ausfall der Netzversorgung eines Antriebsreglers<br>bei dezentraler Einspeisung                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Risiko          | Mehrere parallele Antriebsregler speisen über die DC-Schiene in die Fehlerstelle(n) ein. Dieses kann zur Überlastung der intakten Antriebsregler führen, da eine selektive Freischaltung des fehlerbehafteten Antriebsreglers auf der DC-Schiene nicht erfolgt. Mögliche Schäden bei zentraler und bei dezentraler Einspeisung  Zerstörung des betroffenen Antriebsreglers  Zerstörung noch intakter Antriebsregler  Zerstörung der Versorgungseinheit | Beim Ausfall einer netzseitigen Versorgungs-<br>oder Einspeisestelle, ausgelöst durch Anspre-<br>chen von F1F3, können die noch aktiven An-<br>triebsregler im Verbund überlastet werden. |  |  |  |  |  |  |  |
| Bemerkung       | Der Umfang der Zerstörung steigt mit dem Verhältnis "Zwischenkreisleistung der Gesamt-<br>triebsreglers".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | anlage / Bemessungsleistung des betroffenen An-                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |

|                 | Absicherung durch Netzsicherungen mit Überwachungsfunktion (F1 F3)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Schutzfunktion  | Leitungschutz  auf der Netzseite  auf der DC-Schiene  auf der Motorseite                                                                                                  | Geräteschutz bei Überlast Fällt eine Versorgungs-/Einspeisestelle aus durch Ansprechen von F1F3, werden die rest- lichen Antriebsregler im Verbund nicht überla- stet, da der Meldekontakt die Netzabschaltung des gesamten Verbundes auslöst. | kein Geräteschutz bei Kurzschluß               |  |  |  |  |  |  |  |
| mögliche Fehler | Ein/mehrere Antriebsregler mit  • geräteinternem Kurzschluß (+ U <sub>G</sub> → -  • geräteinternem Erdschluß (+ U <sub>G</sub> → PE  • motorseitigem Erdschluß auf Phase | E/-U <sub>G</sub> →PE)                                                                                                                                                                                                                         |                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Risiko          |                                                                                                                                                                           | sreglers                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Bemerkung       | Der Umfang der Zerstörung steigt mit o<br>triebsreglers".                                                                                                                 | dem Verhältnis "Zwischenkreisleistung der Gesamta                                                                                                                                                                                              | nlage / Bemessungsleistung des betroffenen An- |  |  |  |  |  |  |  |

|                 | Absicherung durch Netzsicherungen mit Überwachungsfunktion (F1 F3) und durch DC-Sicherungen F4 F5                 |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Schutzfunktion  | Leitungschutz  auf der Netzseite  auf der DC-Schiene  auf der Motorseite                                          | Geräteschutz bei Kurzschluß                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mögliche Fehler | ein/mehrere Antriebsregler mit  – geräteinternem Kurzschlu  – geräteinternem Erdschluß  – motorseitigem Erdschluß | $(+U_G \rightarrow PE/-U_G \rightarrow PE)$              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risiko          | Mögliche Schäden bei zentraler und bei dezentraler Einspeisung    Zerstörung des betroffenen Antriebsreglers      |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bemerkung       | Die selektive Freischaltung auf o                                                                                 | ler Netz- und DC-Seite verringert den Zerstörungsumfang. |  |  |  |  |  |  |  |  |



### 10.3 Auslegungsgrundlagen

In den folgenden Tabellen finden Sie die grundlegenden Daten zur Auslegung eines Antriebsverbunds. In zwei Beispielen wird die Handhabung der Tabellen erläutert.

### 10.3.1 Randbedingungen

Die in Tabelle Tab. 10-2 angegebenen Geräteleistungen gelten nur, wenn folgende Bedingungen beim Verbundbetrieb eingehalten werden:

|                                                                                            | Randbedingung                                                                                         |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Alle Einspeisestellen                                                                      | Anschluß an das Drehstromnetz nur über vorgeschriebene Netzfilter/Netzdrossel aus Tab. 10-1           |  |  |  |  |
| Netzspannung                                                                               | U <sub>Netz</sub> = 400 V / 50 Hz (Tab. 10-2)                                                         |  |  |  |  |
| Schaltfrequenzen                                                                           | 93XX 8 kHz                                                                                            |  |  |  |  |
|                                                                                            | 8200 vector<br>822X 4 kHz oder 8 kHz.                                                                 |  |  |  |  |
| Betriebs-Umgebungstemperatur                                                               | max. +40 °C                                                                                           |  |  |  |  |
| Motoren<br>(Drehstrom-Asynchronmotoren, Asynchron-<br>Servomotoren, Synchron-Servomotoren) | Gleichzeitigkeitsfaktor $F_g$ = 1 (Alle Motoren arbeiten gleichzeitig mit 100 % motorischer Leistung) |  |  |  |  |

### 10.3.2 Benötigte Netzfilter oder Netzdrosseln

| Gerät                    |               |                   | Netzfilter/Netzdrossel |                                        |
|--------------------------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Тур                      | Netzstrom [A] | Induktivität [mH] | Bemessungsstrom [A]    | BestNr. EZN3X 1)                       |
| 9341                     | 12            | 1,2               | 12<br>17               | 0120H012<br>ELN30120H017 <sup>2)</sup> |
| 9342                     | 24            | 0,88              | 24<br>35               | 0088H024<br>ELN30088H035 <sup>2)</sup> |
| 9343                     | 45            | 0,55              | 45<br>55               | 0055H045<br>ELN30055H055 <sup>2)</sup> |
| 9327, 8221               | 42            | 0,6               | 54                     | 0060H054                               |
| 9330, 8224               | 85            | 0,3               | 110                    | 0030H110                               |
| E82EV551_4B, E82EV751_4B | 2,4           | 15                | 2,5                    | 1500H003                               |
| E82EV152_4B              | 5,5           | 5                 | 7                      | 0500H007                               |
| 9331                     | 166           | 0,165             | 200                    | 0017H200                               |
| 9328, 8222               | 46            | 0,6               | 54                     | 0060H054                               |
| E82EV402_4B              | 9,5           | 3,0               | 13                     | 0300H013                               |
| 9322                     | 3,2           | 9,0               | 4                      | 0900H004                               |
| 9332, 8226               | 175           | 0,165             | 200                    | 0017H200                               |
| 9326, E82EV113_4B        | 21            | 1,5               | 24                     | 0150H024                               |
| E82EV752_4B              | 16            | 1,5               | 24                     | 0150H024                               |
| 8225                     | 100           | 0,3               | 110                    | 0030H110                               |
| 9329, 8223               | 55            | 0,55              | 60                     | 0055H060                               |
| E82EV222_4B              | 6,0           | 5,0               | 7                      | 0500H007                               |
| E82EV302_4B              | 7,0           | 5,0               | 7                      | 0500H007                               |
| 9323                     | 6,5           | 5,0               | 7                      | 0500H007                               |
| 8227                     | 228           | 0,143             | 230                    | 0015H230                               |
| 9325, E82EV552_4B        | 12            | 3,0               | 13                     | 0300H013                               |
| 9324                     | 7             | 5,0               | 7                      | 0500H007                               |
| 9321                     | 4             | 9,0               | 4                      | 0900H004                               |

Tab. 10-1 Vorgeschriebene Netzfilter/Netzdrosseln für die Einspeisestellen im Verbundbetrieb

<sup>1)</sup> X = A: Netzfilter Entstörgrad A (EN55011), X = B: Netzfilter Entstörgrad B (EN55022)

<sup>2)</sup> Netzdrossel

#### 10.3.3 Einspeiseleistungen 400 V-Antriebsregler

| Einspeiseleistung        | gen im | Verbun | dbetrie | b 400        | V-Antrie     | ebsregler        |        |       |              |        |       |              |                |        |       |              |        |        |       |       |                |      |      |
|--------------------------|--------|--------|---------|--------------|--------------|------------------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------------|----------------|--------|-------|--------------|--------|--------|-------|-------|----------------|------|------|
| 1. Einspeise-<br>stelle  | 9341   | 9342   | 9343    | 9327<br>8221 | 9330<br>8224 | 551_4B<br>751_4B | 152_4B | 9331  | 9328<br>8222 | 402_4B | 9322  | 9332<br>8226 | 9326<br>113_4B | 752_4B | 8225  | 9329<br>8223 | 222_4B | 302_4B | 9323  | 8227  | 9325<br>552_4B | 9324 | 9321 |
| P <sub>V</sub> [kW]      | 0.1    | 0.2    | 0.4     | 0.43         | 1.1          | 0.06             | 0.1    | 1.47  | 0.64         | 0.24   | 0.065 | 1.96         | 0.4            | 0.32   | 1.47  | 0.81         | 0.13   | 0.18   | 0.1   | 2.4   | 0.28           | 0.15 | 0.05 |
| P <sub>DC100%</sub> [kW] | 7.2    | 14.4   | 27.0    | 29.0         | 58.7         | 2.0              | 2.0    | 114.8 | 31.4         | 6.2    | 2.0   | 117.0        | 13.0           | 13.0   | 67.9  | 37.6         | 4.1    | 4.1    | 4.2   | 158.0 | 7.2            | 4.9  | 2.8  |
| Einspeisestelle<br>2 n   | n      |        |         |              |              |                  |        |       |              |        |       |              |                |        |       |              |        |        |       |       |                |      |      |
| 9341                     |        |        |         |              |              |                  |        |       |              |        |       |              |                |        |       |              |        |        |       |       |                |      |      |
| 9342                     |        |        |         |              |              |                  |        |       |              |        |       |              |                |        |       |              |        |        |       |       |                |      |      |
| 9343                     |        |        |         |              |              |                  |        |       |              |        |       |              |                |        |       |              |        |        |       |       |                |      |      |
| 9327, 8221               | 13.6   | 19.9   | 23.3    | 23.7         |              |                  |        |       |              |        |       |              |                |        |       |              |        |        |       |       |                |      |      |
| 9330, 8224               | 27.1   | 39.8   | 46.6    | 47.5         | 48.0         |                  |        |       |              |        |       |              |                |        |       |              |        |        |       |       |                |      |      |
| 551_4B, 751_4B           | 0.9    | 1.3    | 1.5     | 1.5          | 1.5          | 1.6              |        |       |              |        |       |              |                |        |       |              |        |        |       |       |                |      |      |
| 152_4B                   | 8.0    | 1.2    | 1.4     | 1.4          | 1.4          | 1.5              | 1.6    |       |              |        |       |              |                |        |       |              |        |        |       |       |                |      |      |
| 9331                     | 49.4   | 72.4   | 84.9    | 86.4         | 87.4         | 92.6             | 101.8  | 93.9  |              |        |       |              |                |        |       |              |        |        |       |       |                |      |      |
| 9328, 8222               | 13.4   | 19.7   | 23.0    | 23.5         | 23.7         | 25.1             | 27.6   | 25.5  | 25.7         |        |       |              |                |        |       |              |        |        |       |       |                |      |      |
| 402_4B                   | 2.6    | 3.8    | 4.5     | 4.5          | 4.6          | 4.9              | 5.3    | 4.9   | 5.0          | 5.1    |       |              |                |        |       |              |        |        |       |       |                |      |      |
| 9322                     | 8.0    | 1.2    | 1.4     | 1.4          | 1.4          | 1.5              | 1.7    | 1.6   | 1.6          | 1.6    | 1.6   |              |                |        |       |              |        |        |       |       |                |      |      |
| 9332, 8226               | 47.7   | 70.0   | 82.1    | 83.5         | 84.5         | 89.5             | 98.5   | 90.8  | 91.5         | 93.5   | 95.5  | 95.7         |                |        |       |              |        |        |       |       |                |      |      |
| 9326, 113_4B             | 5.2    | 7.6    | 8.9     | 9.1          | 9.2          | 9.7              | 10.7   | 9.9   | 9.9          | 10.2   | 10.4  | 10.4         | 10.6           |        |       |              |        |        |       |       |                |      |      |
| 752_4B                   | 5.2    | 7.6    | 8.9     | 9.1          | 9.2          | 9.7              | 10.7   | 9.9   | 9.9          | 10.2   | 10.4  | 10.4         | 10.6           | 10.6   |       |              |        |        |       |       |                |      |      |
| 8225                     | 26.7   | 39.1   | 45.8    | 46.7         | 47.2         | 50.0             | 55.0   | 50.7  | 51.1         | 52.2   | 53.3  | 53.5         | 54.7           | 54.7   | 55.6  |              |        |        |       |       |                |      |      |
| 9329, 8223               | 14.6   | 21.5   | 25.2    | 25.6         | 25.9         | 27.5             | 30.2   | 27.9  | 28.1         | 28.7   | 29.3  | 29.4         | 30.1           | 30.1   | 30.5  | 30.8         |        |        |       |       |                |      |      |
| 222_4B                   | 1.6    | 2.3    | 2.7     | 2.7          | 2.8          | 2.9              | 3.2    | 3.0   | 3.0          | 3.1    | 3.1   | 3.1          | 3.2            | 3.2    | 3.2   | 3.3          | 3.4    |        |       |       |                |      |      |
| 302_4B                   | 1.6    | 2.3    | 2.7     | 2.7          | 2.8          | 2.9              | 3.2    | 3.0   | 3.0          | 3.1    | 3.1   | 3.1          | 3.2            | 3.2    | 3.2   | 3.3          | 3.4    | 3.4    |       |       |                |      |      |
| 9323                     | 1.5    | 2.2    | 2.6     | 2.7          | 2.7          | 2.9              | 3.1    | 2.9   | 2.9          | 3.0    | 3.0   | 3.1          | 3.1            | 3.1    | 3.2   | 3.2          | 3.3    | 3.3    | 3.4   |       |                |      |      |
| 8227                     | 57.1   | 83.7   | 98.1    | 99.9         | 101.1        | 107.1            | 117.8  | 108.6 | 109.4        | 111.8  | 114.2 | 114.5        | 117.2          | 117.2  | 118.9 | 119.9        | 122.9  | 122.9  | 128.9 | 129.3 |                |      |      |
| 9325, 552_4B             | 2.6    | 3.8    | 4.5     | 4.5          | 4.6          | 4.9              | 5.4    | 4.9   | 5.0          | 5.1    | 5.2   | 5.2          | 5.3            | 5.3    | 5.4   | 5.4          | 5.6    | 5.6    | 5.9   | 5.9   | 5.9            |      |      |
| 9324                     | 1.6    | 2.4    | 2.8     | 2.9          | 2.9          | 3.1              | 3.4    | 3.1   | 3.2          | 3.2    | 3.3   | 3.3          | 3.4            | 3.4    | 3.4   | 3.5          | 3.6    | 3.6    | 3.7   | 3.7   | 3.7            | 4.0  |      |
| 9321                     | 0.9    | 1.3    | 1.6     | 1.6          | 1.6          | 1.7              | 1.9    | 1.7   | 1.8          | 1.8    | 1.8   | 1.8          | 1.9            | 1.9    | 1.9   | 1.9          | 2.0    | 2.0    | 2.1   | 2.1   | 2.1            | 2.2  | 2.3  |

Tab. 10-2 Einspeiseleistungen im Verbundbetrieb (400 V-Geräte)

1. Für erste Einspeisestelle P<sub>DC100%</sub> in Zeile 4 ermitteln Mit der Tabelle arbeiten:

2. In dieser Spalte die Einspeiseleistungen weiterer möglicher Einspeisestellen ablesen

Kombination der Einspeisestellen nicht möglich leere Felder

Parallelschaltung von Versorgungs- und Rückspeisemodulen nicht möglich





in Vorbereitung





### 10.3.5 Auslegungsbeispiele

### 10.3.5.1 4 Antriebe nur über Antriebsregler eingespeist (statische Leistung)

| Antriebsdaten |                    |                      |              |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------------|----------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| Antrieb       | Antriebsregler Typ | Motor P <sub>M</sub> | Wirkungsgrad |  |  |  |  |  |  |
| Antrieb 1     | 9328               | 22 kW                |              |  |  |  |  |  |  |
| Antrieb 2     | 9325               | 5.5 kW               | 7            |  |  |  |  |  |  |
| Antrieb 3     | E82EV302_4B        | 3.0 kW               | η = 0.9      |  |  |  |  |  |  |
| Antrieb 4     | E82EV152_4B        | 1.5 kW               |              |  |  |  |  |  |  |

#### 1. DC-Leistungsbedarf bestimmen:

– Verlustleistung P<sub>V</sub> aus Tab. 10-2.

$$P_{DC} = \sum_{i=1}^{4} \left( \frac{P_{M_i}}{\eta} + P_{V_i} \right)$$

$$\mathsf{P}_{\mathsf{DC}} \ = \ \frac{22 \ kW}{0.9} + \ 0.64 \ kW + \frac{5.5 \ kW}{0.9} + \ 0.21 \ kW + \frac{3.0 \ kW}{0.9} + \ 0.1 \ kW + \frac{1.5 \ kW}{0.9} + \ 0.075 \ kW \ = \ 34.575 \ kW$$

#### 2. Erste Einspeisestelle bestimmen:

- P<sub>DC100%</sub> aus Tab. 10-2.

|                     | 9328    | 9325   | E82EV302_4B | E82EV152_4B |
|---------------------|---------|--------|-------------|-------------|
| P <sub>DC100%</sub> | 31.4 kW | 7.2 kW | 4.1 kW      | 2.0 kW      |

- Als erste Einspeisestelle wird 9328 gewählt.
- D. h. als zusätzliche Einspeiseleistung werden benötigt: 34.575 kW 31.4 kW = 3.175 kW

#### 3. Zweite Einspeisestelle bestimmen:

Einspeiseleistung ablesen für 9325, E82EV302\_4B, E82EV152\_4B aus Spalte "9328/8222" in Tab. 10-2.

|                  | 9325   | E82EV302_4B | E82EV152_4B   |
|------------------|--------|-------------|---------------|
| P <sub>DC2</sub> | 5.0 kW | 3.0 kW      | nicht möglich |

- Die Leistung von 9325 ist ausreichend.

#### 4. Ergebnis:

 Dieser Antriebsverbund muß über die Antriebsregler 9328 und 9325 an das Drehstromnetz angeschlossen werden.



# 10.3.5.2 4 Antriebe über Versorgungs- und Rückspeisemodul 934X eingespeist (statische Leistung)

Das vorhergehende Beispiel wird ausgelegt mit 934X:

| Antriebsdaten |                    |                      |              |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------------|----------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| Antrieb       | Antriebsregler Typ | Motor P <sub>M</sub> | Wirkungsgrad |  |  |  |  |  |  |
| Antrieb 1     | 9328               | 22 kW                |              |  |  |  |  |  |  |
| Antrieb 2     | 9325               | 5.5 kW               | 0.0          |  |  |  |  |  |  |
| Antrieb 3     | E82EV302_4B        | 3.0 kW               | η = 0.9      |  |  |  |  |  |  |
| Antrieb 4     | E82EV152_4B        | 1.5 kW               |              |  |  |  |  |  |  |

#### 1. DC-Leistungsbedarf bestimmen:

- Verlustleistung P<sub>V</sub> aus Tab. 10-2.

$$P_{DC} = \sum_{i=1}^{4} \left( \frac{P_{M_i}}{\eta} + P_{V_i} \right)$$

$$\mathsf{P}_{\mathsf{DC}} \ = \ \frac{22 \ kW}{0.9} + \ 0.64 \ kW + \frac{5.5 \ kW}{0.9} + \ 0.21 \ kW + \frac{3.0 \ kW}{0.9} + \ 0.1 \ kW + \frac{1.5 \ kW}{0.9} + \ 0.075 \ kW \ = \ 34.575 \ kW + \frac{1.5 \ kW}{0.9} + \frac{1.5 \ kW}{0.$$

### 2. Benötigtes Versorgungsmodul bestimmen:

|                       | Leistungen                      | 9341      | 9342      | 9343      |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                       | $P_{DC}$                        | 34.575 kW | 34.575 kW | 34.575 kW |
|                       | P <sub>V934X</sub>              | 0.1 kW    | 0.2 kW    | 0.4 kW    |
|                       | P <sub>DCgesamt</sub>           | 34.675 kW | 34.775 kW | 34.975 kW |
| 1. Einspeisestelle    | P <sub>DC100%934X</sub>         | 7.2 kW    | 14.4 kW   | 27.0 kW   |
| 2. Einspeisestelle(n) | P <sub>DC2100%9328</sub>        | 13.4 kW   | 19.7 kW   | 23.0 kW   |
|                       | PDC2100%9325                    | 2.6 kW    | 3.8 kW    | 4.5 kW    |
|                       | PDC2100%302_4B                  | 1.6 kW    | 2.3 kW    | 2.7 kW    |
|                       | P <sub>DC2100%152_4B</sub>      | 0.8 kW    | 1.2 kW    | 1.4 kW    |
|                       | max. mögliche Einspeiseleistung | 25.6 kW   | 41.4 kW   | 58.6 kW   |

Der Verbundbetrieb ist mit 9342 oder 9343 möglich. Da P<sub>DCgesamt</sub> größer ist als P<sub>DC100% 934X</sub>, muß der Verbund an einer zweiten Stelle eingespeist werden. Die Wahl des Versorgungs- und Rückspeisemoduls ist abhängig von der benötigten Rückspeiseleistung.

#### 3. Zweite Einspeisestelle bestimmen:

- Verbund mit 9342: Zweite Einspeisestelle an 9328, dritte an E82EV152\_4B
- Verbund mit 9343: Zweite Einspeisestelle an 9328





#### Tip!

Die Einspeisung über ein Versorgungs- und Rückspeisemodul hat Vorteile gegenüber der Einspeisung über Antriebsregler, wenn

- zusätzliche Bremsleistung erforderlich ist,
- Bremsleistung ohne Wärmeentwicklung abgeführt werden muß,
- die Anzahl der Netzeinspeisungen und damit der Verdrahtungsaufwand minimiert werden kann.

Die optimale "Mischung" aus zentraler und dezentraler Einspeisung ist immer abhängig von der Antriebsaufgabe.

Beispiel: Bei geringer Bremsleistung und hoher Antriebsleistung kann das Versorgungs- und Rückspeisemodul nur auf die Bremsleistung ausgelegt werden. Die fehlende Antriebsleistung wird dezentral über Antriebsregler im Verbund eingespeist.



#### Stop!

Versorgungs- und Rückspeisemodule niemals parallel schalten, da sie sonst zerstört werden.



#### 10.3.5.3 Auslegung dynamischer Vorgänge



#### Stop!

- Die Angaben in diesem Kapitel gelten nur für koordinierte und starre Bewegungsabläufe! In allen anderen Fällen, den Antriebsverbund nach statischer Leistung auslegen. (🗀 10-12, 10-13)
- Durch falsche Auslegung dynamischer Vorgänge können während des Betriebs die Antriebsregler zerstört werden.

Berücksichtigt man dynamische Vorgänge im Antriebsverbund (Motoren arbeiten mit wechselnder Leistung), kann die Zahl der Einspeisestellen u. U. verringert werden.

Entscheidend für die Auslegung der Einspeisestellen sind die Dauerleistung PDC und die Spitzenleistung P<sub>max</sub> des Antriebsverbunds:

- 1. Benötigte Dauerleistung ermitteln
  - Graphisch. Die graphische Methode liefert i. A. genaue Werte. (210-16)
  - Näherungsweise Berechnung

Die näherungsweise Berechnung gilt nicht bei Antriebsverbänden mit stark schwankenden Lasten oder mit Antriebsreglern mit Ruhepausen!

T [s]: Zykluszeit

P<sub>i</sub> [W]: Motorische Teilleistung während eines Zyklus

Dauer von Pi während eines Zyklus t<sub>i</sub> [s]:

- 2. Spitzenleistung graphisch ermitteln ( 10-16)
- 3. Verlustleistungen berücksichtigen
  - Die Verlustleistungen aller Antriebsregler im Antriebsverbund bei der Ermittlung der Dauerleistung und der Spitzenleistung berücksichtigen. (210-10)
- 4. Einspeisestellen auswählen.
  - Antriebsregler und/oder Versorgungs- und Rückspeisemodule auswählen (🗆 10-12, 10-13)
  - Es gilt zusätzlich, daß die maximale Überlast (Entnahme max. 60 s) der Einspeisestellen größer sein muß als die Spitzenantriebsleistung des Verbunds.





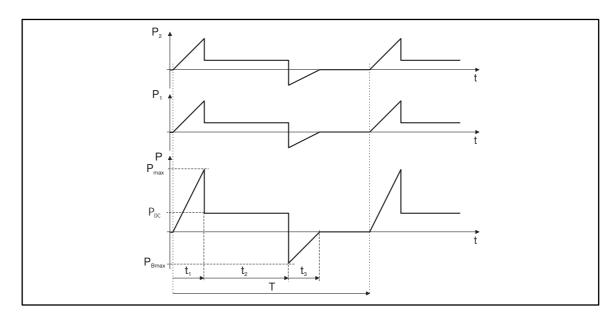

Abb. 10-2 Beispiel mit 2 zur gleichen Zeit beschleunigten bzw. abgebremsten Antrieben

P1: Leistungsverlauf des 1. Antriebs
P2: Leistungsverlauf des 2. Antriebs
∑P: Addition der Leistungsverläufe
PBmax: Spitzenbremsleitung Antriebsverbunds
Pmax: Spitzenantriebsleistung des Antriebsverbunds
PDC Dauerleistung

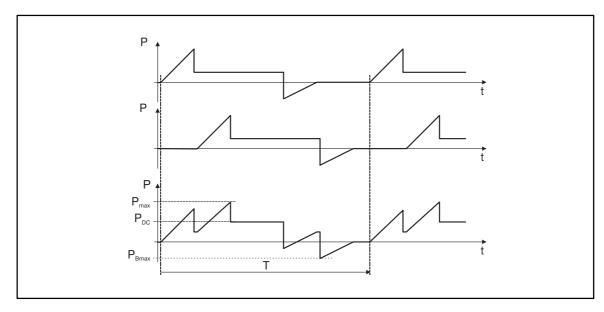

Abb. 10-3 Beispiel mit 2 zeitlich versetzt beschleunigten bzw. abgebremsten Antrieben

P1: Leistungsverlauf des 1. Antriebs
P2: Leistungsverlauf des 2. Antriebs
∑P: Summenleistung des Antriebsverbunds
P<sub>Bmax</sub>: Spitzenbremsleitung Antriebsverbunds
Pmax: Spitzenantriebsleistung des Antriebsverbunds

P<sub>DC</sub> Dauerleistung

Im Beispiel Abb. 10-3 ist die benötigte Spitzenleistung ( $P_{max}$  und  $P_{Bmax}$ ) höher als im Beispiel Abb. 10-2.



### 10.4 Zentrale Einspeisung (eine Einspeisestelle)

Die Einspeisung in den DC-Zwischenkreis der Antriebsregler über +U $_G$ , -U $_G$  erfolgt über **eine** zentrale Einspeisestelle. Einspeisequellen können sein:

- Für Verbund von 240 V-Antriebsreglern
  - Eine DC-Quelle
- Für Verbund von 400 V-Antriebsreglern
  - Eine DC-Quelle
  - Ein Versorgungs- und Rückspeisemodul
  - Ein Antriebsregler mit Reserveleistung

### 10.4.1 Zentrale Einspeisung über externe DC-Quelle

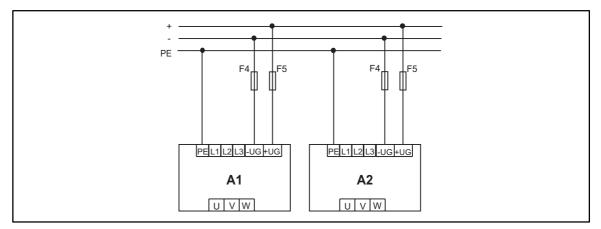

Abb. 10-4 Prinzipschaltbild: Antriebsverbund aus 240 V-Antriebsreglern mit zentraler Einspeisung über externe DC-Quelle

A1, A2 240 V-Antriebsregler der Reihe 8200 vector F4, F5 Sicherungen auf der DC-Ebene ( 10-6)



#### Stop!

Für störungsfreien Verbundbetrieb müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Generelle Maßnahmen (🕮 10-2)
- Der Spannungsverlauf  $+U_G \rightarrow PE / -U_G \rightarrow PE$  muß symmetrisch sein!
  - Die Antriebsregler werden zerstört, wenn +U $_{G}$  oder -U $_{G}$  geerdet ist.



#### 10.4.2 Zentrale Einspeisung über Versorgungs- und Rückspeisemodul 934X bei 400 V-Antriebsreglern

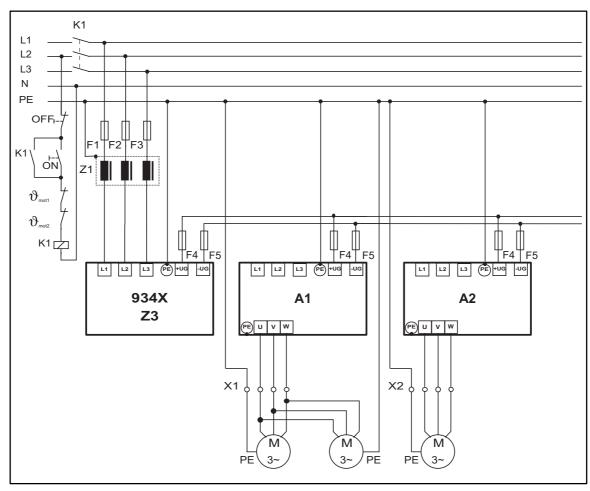

Abb. 10-5 Prinzipschaltbild: Antriebsverbund aus 400 V-Antriebsreglern mit zentraler Einspeisung über Versorgungs- und Rückspeisemodul 934X

400 V-Antriebsregler der Reihe 8200 vector, 8220 oder 9300 A1, A2

Z1 Netzfilter/Netzdrossel ( 10-9)

Z3 Versorgungs- und Rückspeisemodul 934X

F1 ... F3

Netzsicherungen (□ 10-6) Sicherungen auf der DC-Ebene (□ 10-6) F4 ... F5

K1 Hauptschütz



### 10.5 Dezentrale Einspeisung (mehrere Einspeisestellen)

Die Einspeisung in den DC-Zwischenkreis der Antriebsregler über  $+U_G$ ,  $-U_G$  erfolgt über **mehrere** parallel an das Netz angeschlossene Antriebsregler. Zusätzlich ist bei 400 V-Netzen **ein** Versorgungs- und Rückspeisemodul möglich.

### 10.5.1 Dezentrale Einspeisung bei ein- oder zweiphasigem Netzanschluß

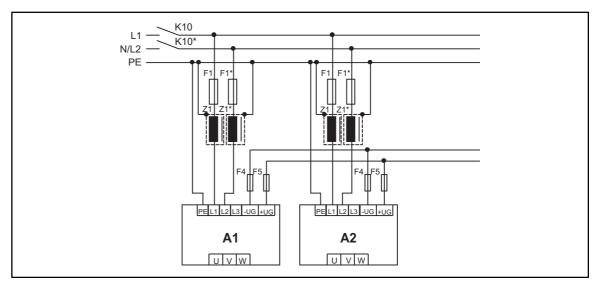

Abb. 10-6 Prinzipschaltbild: Antriebsverbund aus 240 V-Antriebsreglern mit dezentraler Einspeisung bei ein- oder zweiphasigem Netzanschluß

A1, A2 240 V-Antriebsregler der Reihe 8200 vector

Z1, Z1\* Netzdrossel/Netzfilter (🗆 10-9) F1, F1\* Netzsicherungen (🗅 10-6)

F4, F5 Sicherungen auf der DC-Ebene ( 10-6)

K10, K10\* Netzschütz

F1\*, K10\*, Z1\* Nur bei Anschluß an 2AC PE 100 V - 0 % ... 260 V +0 %, 48 Hz -0 % ... 62 Hz +0 %



#### Stop!

Für störungsfreien Verbundbetrieb müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Generelle Maßnahmen (🕮 10-2)
- Phasengleicher Anschluß auf der Netzseite!
- Bei zweiphasiger Einspeisung
  - Leitungs-/Überlastschutz über zweite zugeordnete Netzsicherung F1\*.
  - Strom- und Leistungssymmetrie durch zweite Netzdrossel/Netzfilter Z1\* sicherstellen.



#### 10.5.2 Dezentrale Einspeisung bei dreiphasigem Netzanschluß



Abb. 10-7 Prinzipschaltbild: Antriebsverbund dreiphasig angeschlossener Antriebsregleretzanschluß mit dezentraler Einspeisung und zusätzlicher Bremseinheit

240 V-Antriebsregler 8200 vector oder 400 V-Antriebsregler 8200 vector, 8220 oder 9300

Z1 Z3 Z4 F1, F2, F3 F4, F5 Netzdrossel/Netzfilter ( 10-9) Bremseinheit (LLL 12-1) Bremswiderstand ( 12-1)

Netzsicherungen ( 10-6) Sicherungen auf der DC-Ébene ( 10-6)

K10 Netzschütz



#### Tip!

Bei 400 V Netzen können Sie statt der Bremseinheit ein Versorgungs- und Rückspeisemodul 934X einsetzen. Vorteil: Keine Wärmeentwicklung bei generatorischem Betrieb.



### 10.6 Bremsbetrieb im Antriebsverbund

### 10.6.1 Möglichkeiten

Wird bei generatorischem Betrieb im Antriebsverbund die entstehende Bremsenergie nicht abgeführt, erhöht sich die Spannung im gemeinsamen Zwischenkreis. Wenn die max. Zwischenkreisspannung überschritten wird, setzen die Antriebsregler Impulssperre (Meldung "Überspannung") und die Antriebe trudeln momentenlos aus. Um die entstehende Bremsenergie abzuführen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

|                                            | Einsatz bei                                                                       | Besonderheiten                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versorgungs- und Rückspei-<br>semodul 934X | Lange Bremsvorgänge                                                               | <ul> <li>Bremsenergie wird in das speisende Netz zurückgeführt</li> <li>Keine Wärmeentwicklung</li> </ul>                                                                                                     |
| Bremsmodul 8251, 8252 oder 9351            | Häufiges Bremsen mit geringer Leistung<br>Seltenes Bremsen mit mittlerer Leistung | <ul> <li>Bremswiderstand integriert</li> <li>Keine zusätzlichen Schaltungsmaßnahmen erforderlich</li> <li>Beispiel: (2) 10-20)</li> </ul>                                                                     |
| Bremschopper 8253 oder<br>9352             | Häufiges Bremsen mit hoher Leistung<br>Lange Bremsvorgänge mit hoher Leistung     | <ul> <li>Externer Bremswiderstand wird benötigt</li> <li>Bremswiderstände können sehr hohe Temperaturen errreichen, ggf. sind besondere Schutzmaßnahmen erforderlich</li> <li>Beispiel: (2) 10-20)</li> </ul> |
| Bremswiderstand am Antriebsregler          | Häufiges Bremsen mit geringer Leistung<br>Seltenes Bremsen mit mittlerer Leistung | <ul> <li>Nur möglich bei 8200 vector, da Bremstransistor integriert</li> <li>Siehe auch: (  11-2)</li> </ul>                                                                                                  |



#### Stop!

- Die Möglichkeiten zum Abführen der Bremsenergie im Antriebsverbund
  - nicht kombinieren.
  - nur einmal verwenden (z. B. dürfen zwei Bremsmodule nicht parallel betrieben werden).
- Netzspannungen an Antriebsregler 93XX und an Bremseinheiten 935X auf gleiche Werte einstellen:
  - Bei 93XX über C0173
  - Bei 935X über Schalter S1 und S2

Die Komponenten des Antriebsverbunds können sonst zerstört werden.



### 10.6.2 Auslegung

- Die Auslegung und Auswahl der Komponenten für den Bremsbetrieb ist abhängig von der Dauerbremsleistung, der Spitzenbremsleistung und der jeweiligen Anwendung.
- Dauerbremsleistung und Spitzenbremsleistung können graphisch ermittelt werden:
  - Beispiel: (□ 10-16)
  - Eventuell vorhandene Not-Aus-Konzepte beachten
- Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung vorsehen, wenn ein Bremswiderstand oder ein Bremsmodul verwendet wird. Die Temperaturschalter des Bremswiderstands/Bremsmoduls einsetzen, um
  - alle Antriebsregler im Verbund vom Netz zu trennen.
  - bei allen Antriebsreglern Reglersperre (CINH) zu setzen (Klemme 28 = LOW)
  - Beispiel: (□ 10-20)



#### Tip!

- Zeitlich versetztes Bremsen einzelner Antriebe im Verbund kann die Dauer- und Spitzenbremsleistung verringern.
- Zulässige Überlastfähigkeit des Versorgungs- und Rückspeisemoduls bzw. den Einschaltzyklus des Bremswiderstands beachten.

### Bremsbetrieb



### 11 Bremsbetrieb

#### 11.1 Bremsbetrieb ohne zusätzliche Maßnahmen

Zum Abbremsen geringer Massen können Sie die Funktionen "Gleichstrombremse DCB" oder "AC-Motorbremsung" parametrieren.

Gleichstrombremse: (□ 7-17)

• AC-Motorbremsung: ( 7-18)

#### 11.2 Bremsbetrieb mit Drehstrom-Bremsmotor

Drehstrom-Bremsmotoren benötigen einen Bremsengleichrichter zur Ansteuerung der elektromechanischen Motorbremse. Für Lenze-Bremsmotoren sind Bremsgleichrichter für Bremsen mit DC 180 V und DC 205 V Spulen-Bemessungsspannung erhältlich.

Lenze-Bremsengleichrichter sind als Brückengleichrichter oder Einweggleichrichter ausgeführt. Als Überspannungsschutz sind sie mit Varistoren im Ein- und Ausgang beschaltet. Ein Funkenlöschglied unterdrückt Störspannungen. Das Schalten erfolgt gleichstromseitig über das Relais K1 des Antriebsreglers. Im Vergleich zum wechselstromseitigen Schalten ergeben sich dadurch wesentlich geringere Verzögerungszeiten. Damit läßt sich z. B. eine Abschaltpositionierung mit reproduzierbarem Bremsweg realisieren.

Auswahl des Gleichrichters in Abhängigkeit der Eingangsspannung (U~) und der Spulen-Nennspannung (U<sub>NSpule</sub>):

| Bremsengleichrichter | Ausgangsspannung U- [V] | Beispiel                                                   |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Brückengleichrichter | U- = 0.90 · U~          | U <sub>NSpule</sub> = 205 V- an U~ = 230 V                 |
| Einweggleichrichter  | U- = 0.45 · U~          | $U_{NSpule} = 180 \text{ V- an } U_{\sim} = 400 \text{ V}$ |

Mögliche Konfiguration von Relais K1:

- C0415/1 = 6: Ansprechschwelle Q<sub>min</sub> erreicht (in Verbindung mit QSP)
  - Die Einleitung des Bremsvorgangs (QSP) erfolgt über ein digitales Signal, z. B. von einem Endschalter oder Vor-Endschalter bei zusätzlicher Schleichfahrt.



#### Tip!

- Setzen Sie elektromechanische Bremsen von Lenze ein. Sprechen Sie mit Ihrem Lenze-Vertriebspartner.
- Bei Einspeisung mit Gleichspannung k\u00f6nnen Sie ohne Bremsengleichrichter direkt \u00fcber Relais K1 die Bremse ansteuern. Beachten Sie dabei die Kontaktbelastbarkeit von Relais K1.
- Beachten Sie, daß die Bremsen im allgemeinen nach dem Ruhestromprinzip arbeiten.
- Verwenden Sie elektromechanische Bremsen für Not-Aus-Konzepte.



### **Bremsbetrieb**

#### 11.3 Bremsbetrieb mit externem Bremswiderstand

Zum Abbremsen größerer Trägheitsmomente oder bei längerem generatorischen Betrieb ist ein externer Bremswiderstand erforderlich. Er wandelt die mechanische Bremsenergie in Wärme um.

Der im Antriebsregler integrierte Bremstransistor schaltet den externen Bremswiderstand zu, wenn die Zwischenkreis-Spannung die Schaltschwelle überschreitet. Damit wird verhindert, daß der Antriebsregler durch die Störung "Überspannung" Impulssperre setzt und der Antrieb austrudelt. Mit einem externen Bremswiderstand ist der Bremsvorgang jederzeit geführt.

Die Schaltschwelle können Sie bei den 400 V-Antriebsreglern 8200 vector an die Netzspannung anpassen:

| Code Einstellmöglichkeiten |                                   |       | WICHTIG                                                                  |                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                        | Bezeichnung                       | Lenze | Auswahl                                                                  |                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [C0174]*                   | Schaltschwelle<br>Bremstransistor | 100   | 78  U <sub>Netz</sub> [3/PE AC xxx V]  380  400  415  440  460  480  500 | {1 %}<br>mpfohlene Einstellu<br>C0174<br>[%]<br>78<br>80<br>83<br>83<br>88<br>92<br>96<br>100 | U <sub>DC</sub><br>[V DC]<br>608<br>624<br>647<br>686<br>718<br>749<br>780 | Nicht aktiv bei 8200 motec und 240 V-Antriebsregler 8200 vector (feste Schaltschwelle)  100 % = Schaltschwelle DC 780 V  110 % = Bremstransistor abgeschaltet  U <sub>DC</sub> = Schaltschwelle in V DC  Die empfohlene Einstellung berücksichtigt max. 10 % Netz-Überspannung |

#### 11.3.1 Auswahl der Bremswiderstände

Die in den Tabellen empfohlenen Lenze-Bremswiderstände sind auf den jeweiligen Antriebsregler abgestimmt (bezogen auf 150 % generatorische Leistung). Sie sind für die meisten Anwendungen geeignet.

Für besondere Anwendungen, z. B. für Zentrifugen, Hubwerke usw., muß der geeignete Bremswiderstand folgende Kriterien erfüllen:

| Bremswiderstand         | Anwendung                                                                                           |                                                                               |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Kriterium               | mit aktiver Last mit passiver Last                                                                  |                                                                               |  |  |  |
| Dauerbremsleistung [kW] | $\geq P_{\text{max}} \cdot \eta_{\text{e}} \cdot \eta_{\text{m}} \cdot \frac{t_1}{t_{\text{zykl}}}$ | $\geq \frac{P_{max} \cdot \eta_e \cdot \eta_m}{2} \cdot \frac{t_1}{t_{zykl}}$ |  |  |  |
| Wärmekapazität [kWs]    | $\geq P_{\text{max}} \cdot \eta_{e} \cdot \eta_{m} \cdot t_{1}$                                     | $\geq \frac{P_{\text{max}} \cdot \eta_{e} \cdot \eta_{m}}{2} \cdot t_{1}$     |  |  |  |
| Widerstand $[\Omega]$   | $R_{min} \le R \le \frac{{U_{DC}}^2}{P_{max} \cdot \eta_e \cdot \eta_m}$                            |                                                                               |  |  |  |

Aktive Last Kann sich ohne Einwirkung des Antriebs selbständig in Bewegung setzen

(z. B. Hubwerke, Abwickler)

Passive Last Kommt ohne Einwirkung des Antriebs selbständig zum Stillstand

(z. B. horizontale Fahrantriebe, Zentrifugen, Lüfter)

U<sub>DC</sub> [V] Schaltschwelle Bremstransistor aus C0174

P<sub>max</sub> [kW] Durch die Anwendung bestimmte, maximale auftretende Bremsleistung

t<sub>1</sub> [s] Bremszeit

 $t_{zykl}$  [s] Zykluszeit = Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bremsvorgängen (= t1 + Pausenzeit)



### 11.3.2 Bemessungsdaten des integrierten Bremstransistors

| Bremstransistor                                          |             | 240 V-Antriebsregler                                                |             |             |             |              |              |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                                                          |             | E82EV251_2B                                                         | E82EV371_2B | E82EV551_2B | E82EV751_2B | E82EV152_2B  | E82EV222_2B  |
| Schaltschwelle U <sub>DC</sub>                           | [V DC]      | 375 (fest)                                                          |             |             |             |              |              |
| Spitzenstrom Î                                           | [A DC]      | 0.                                                                  | 85          | 4.          | .0          | 8.           | 6            |
| max. Dauerstrom                                          | [A DC]      | 0.                                                                  | 85          | 2.          | .0          | 5.           | 8            |
| Spitzenbremsleistung bei U <sub>DC</sub>                 | [kW]        | 0.3                                                                 |             | 1.5         |             | 3.2          |              |
| Dauerbremsleistung                                       | [kW]        | 0                                                                   | .3          | 0.75        |             | 2.2          |              |
| kleinster zulässiger<br>Bremswiderstand R <sub>min</sub> | [Ω]         | 47                                                                  | 70          | 90          |             | 47           |              |
| Leistungsreduzierung                                     |             | 40 °C < T < 60 °C: 2 %/K<br>1000 m üNN < h < 4000 m üNN: 5 %/1000 m |             |             |             |              |              |
| Einschaltzyklus                                          |             | Max. 60 s Spitzenbremsleistung, danach mindestens 60 s Pause        |             |             |             |              |              |
| Empfohlener Lenze-<br>Bremswiderstand                    | Best<br>Nr. | ERBM47                                                              | 0R050W      | ERBM20      | 0R100W      | ERBM100R150W | ERBM082R200W |

| Bremstransistor                          |             | 400 V-Antriebsregler                                                     |                   |              |              |  |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--|
|                                          |             | E82EV551_4B                                                              | E82EV751_4B       | E82EV152_4B  | E82EV222_4B  |  |
| Schaltschwelle U <sub>DC</sub>           | [V DC]      |                                                                          | 780 (siehe C0174) |              |              |  |
| Spitzenstrom Î                           | [A DC]      | 1.                                                                       | .9                | 3.8          | 5.6          |  |
| max. Dauerstrom                          | [A DC]      | 0.                                                                       | 96                | 1.92         | 2.8          |  |
| Spitzenbremsleistung bei U <sub>DC</sub> | [kW]        | 1.                                                                       | 5                 | 3.0          | 4.4          |  |
| Dauerbremsleistung                       | [kW]        | 0.                                                                       | 75                | 1.5          | 2.2          |  |
| kleinster zulässiger<br>Bremswiderstand  | [Ω]         | 45                                                                       | 55                | 230          | 155          |  |
| Leistungsreduzierung                     |             | 40 °C < T < 60 °C: 2 %/K<br>1000 m üNN < h < 4000 m üNN: 5 %/1000 m      |                   |              |              |  |
| Einschaltzyklus                          |             | Max. 60 s Bremsen mit Spitzenbremsleistung, danach mindestens 60 s Pause |                   |              |              |  |
| Empfohlener Lenze-<br>Bremswiderstand    | Best<br>Nr. | ERBM470R050W                                                             | ERBM470R100W      | ERBM370R150W | ERBM240R200W |  |

### 11.3.3 Bemessungsdaten der Lenze-Bremswiderstände

| Lenze-Bremswiderstände |     |         |         |           |                                                    |                        |     |
|------------------------|-----|---------|---------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------|-----|
| Bestell-Nummer         | R   | Bremsle | eistung | Wärme-    | Einschaltzyklus                                    | Leitungsquerschnitt 1) |     |
|                        |     | Spitze  | Dauer   | kapazität |                                                    |                        |     |
|                        | [Ω] | [kW]    | [kW]    | [kWs]     |                                                    | [mm <sup>2</sup> ]     | AWG |
| ERBM470R050W           | 470 | 0.3     | 0.05    | 7.5       |                                                    | 1                      | 17  |
| ERBM470R100W           | 470 | 1.0     | 0.1     | 15        |                                                    | 1                      | 17  |
| ERBM200R100W           | 200 | 0.7     | 0.1     | 15        |                                                    | 1                      | 17  |
| ERBM370R150W           | 370 | 1.5     | 0.15    | 22.5      |                                                    | 1                      | 17  |
| ERBM100R150W           | 100 | 1.4     | 0.15    | 22.5      | 1 : 10                                             | 1                      | 17  |
| ERBM240R200W           | 240 | 2.0     | 0.2     | 30        | Max. 15 s bremsen mit                              | 1                      | 17  |
| ERBM082R200W           | 82  | 1.7     | 0.2     | 30        | Spitzenbremsleistung, da-<br>nach mindestens 150 s | 1                      | 17  |
| ERBD180R300W           | 180 | 3.0     | 0.3     | 45        | Erholzeit                                          | 1                      | 17  |
| ERBD100R600W           | 100 | 5.5     | 0.6     | 90        |                                                    | 1                      | 17  |
| ERBD082R600W           | 82  | 6.5     | 0.6     | 90        |                                                    | 1.5                    | 15  |
| ERBD068R800W           | 68  | 8.0     | 0.8     | 120       |                                                    | 1.5                    | 15  |
| ERBD047R01k2           | 47  | 11.5    | 1.2     | 180       |                                                    | 2.5                    | 14  |

Schraubenanzugsmoment der Anschlußklemmen: 0.5 ... 0.6 Nm (4.4 ... 5.3 lbin) Nationale und regionale Vorschriften beachten (z. B. VDE 0113, EN 60204)



### **Bremsbetrieb**

#### Installationshinweise

- Bremswiderstände können sehr heiß werden, u. U. kann ein Bremswiderstand sogar abbrennen. Deshalb die Bremswiderstände so montieren, daß durch die möglichen, sehr hohen Temperaturen kein Schaden entstehen kann.
- Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung des Bremswiderstands vorsehen!
  - Temperaturkontakte des Bremswiderstands (z. B. T1 / T2) als Steuerkontakte einsetzen, um Antriebsregler vom Netz zu trennen!
  - Schaltungsvorschlag: ( 10-20)



#### Tip!

Abgeschirmte Leitungen werden nur zur Einhaltung bestehender Normen (z. B. VDE 0160, EN 50178) benötigt.

#### Anschlußplan

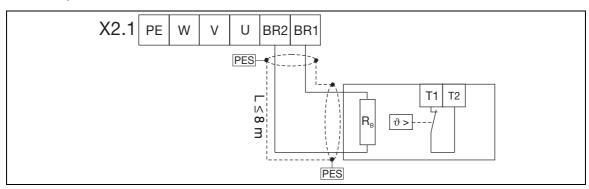

PES HF-Schirmabschluß durch PE-Anbindung über Schirmschelle

## Zubehör



## 12 Zubehör

## 12.1 Übersicht

| Zubehör                     |                                                     |                                                      | Bestellnummer  | siehe auch   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Kommunikationsmodule für    | Keypad                                              |                                                      | E82ZBC         | <b>□</b> 6-2 |
| Schnittstelle AIF und Zube- | Keypad mit Handterminal                             | E82ZBB                                               |                |              |
| hör                         | Handterminal                                        | E82ZBH                                               |                |              |
|                             | Verbindungsleitung für Handterminal                 | 2.5 m                                                | E82ZWL025      | 1            |
|                             |                                                     | 5 m                                                  | E82ZWL050      |              |
|                             |                                                     | 10 m                                                 | E82ZWL100      |              |
|                             | Einbau-Set (Tür)                                    |                                                      | E82ZBHT        |              |
|                             | PC-Schnittstelle RS232/RS485 (LECOM-A/B)            |                                                      | EMF2102IB-V001 | <b>□</b> 6-8 |
|                             | PC-Systemkabel RS232                                | 0.5 m                                                | EWL0048        |              |
|                             |                                                     | 5 m                                                  | EWL0020        |              |
|                             |                                                     | 10 m                                                 | EWL0021        |              |
|                             | PC-Parametriersoftware "Global Drive Control (GDC)" | ESP-GDC2                                             |                |              |
|                             | LECOM-B (RS485)                                     | EMF2102IB-V002                                       |                |              |
|                             | Pegelwandler für RS485                              | EMF2101IB                                            |                |              |
|                             | LECOM-LI (Lichtwellenleiter)                        | EMF2102IB-V003                                       |                |              |
|                             | INTERBUS                                            | EMF2111IB                                            |                |              |
|                             | PROFIBUS-DP                                         | EMF2131IB                                            |                |              |
|                             | Systembus (CAN)                                     | EMF2171IB                                            |                |              |
|                             | Systembus (CAN) mit Hardware-Adressierung           | EMF2172IB                                            |                |              |
| unktionsmodule für          | LECOM-B (RS485)                                     |                                                      | E82ZAFL        |              |
| Schnittstelle FIF und Zube- | Pegelwandler für RS485                              |                                                      | EMF2101IB      |              |
| nör                         | INTERBUS                                            |                                                      | E82ZAFI        |              |
|                             | PROFIBUS-DP                                         |                                                      | E82ZAFP        |              |
|                             | Systembus (CAN)                                     |                                                      | E82ZAFC        | <b>9-1</b>   |
|                             | Standard-I/O                                        |                                                      | E82ZAFS        | <b>4-8</b>   |
|                             | Application-I/O                                     |                                                      | E82ZAFA        | <b>4-10</b>  |
| Zubehör für Bremsbetrieb    | Bremsmodul 8251                                     |                                                      | EMB8251-E      | 10-21        |
|                             | Bremsmodul 8252                                     | <ul><li>Bremswiderstand</li><li>integriert</li></ul> | EMB8252-E      |              |
|                             | Bremsmodul 9351                                     | EMB9351-E                                            |                |              |
|                             | Bremschopper 8253                                   | EMB8253-E                                            | □ 11-2         |              |
|                             | Bremschopper 9352                                   |                                                      | EMB9352-E      |              |
|                             | Externe Bremswiderstände                            |                                                      |                | <b>11-2</b>  |
|                             | Bremsengleichrichter Brückenschaltung               |                                                      | E82ZWBR1       | <b>11-1</b>  |
|                             | Bremsengleichrichter Einwegschaltung                |                                                      | E82ZWBR3       |              |





## 12.2 Dokumentation

| Dokumentation       | Ookumentation                                                                                                                               |           |           | Bestellnummer |  |  |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|--|--|--|
|                     |                                                                                                                                             | deutsch   | englisch  | französisch   |  |  |  |
| Betriebsanleitungen | Global Drive Frequenzumrichter 8200 vector                                                                                                  | EDB82EVD  | EDB82EVU  | EDB82EVF      |  |  |  |
|                     | Kommunikationsmodule LECOM-A/B (RS232/RS485),<br>LECOM-B (RS485), LECOM-LI (LWL)                                                            | EDB2102DB | EDB2102UB | EDB2102FB     |  |  |  |
|                     | Kommunikationsmodul INTERBUS                                                                                                                | EDB2111DB | EDB2111UB | EDB2111FB     |  |  |  |
|                     | Kommunikationsmodul PROFIBUS-DP                                                                                                             | EDB2131DB | EDB2131UB | EDB2131FB     |  |  |  |
|                     | Kommunikationsmodule Systembus (CAN) 2171/2172                                                                                              | EDB2172DB | EDB2172UB | EDB2172FB     |  |  |  |
|                     | Feldbus-Funktionsmodule PROFIBUS-DP, INTERBUS,<br>LECOM-B (RS485)                                                                           | EDB82ZAD  | EDB82ZAU  | EDB82ZAF      |  |  |  |
| Kataloge            | Fragen Sie Ihren zuständigen Lenze-Vertriebspartner nach dem Katalog mit den zugehörigen Motoren, Getriebemotoren und mechanischen Bremsen. |           |           |               |  |  |  |



### 13 Anwendungsbeispiele

### 13.1 Druckregelung

Eine Kreiselpumpe (quadratische Lastkennlinie) soll den Druck in einem Rohrleitungsnetz konstant halten (z. B. Wasserversorgung von Haushalten oder Industrieanlagen).

#### Randbedingungen

- Betrieb an einer SPS (Vorgabe Drucksollwert, Nachtabsenkung).
- Vor Ort Einrichtbetrieb ist möglich.
- Nachts wird der Druck abgesenkt, die Pumpe arbeitet dann ungeregelt mit geringer und konstanter Drehzahl.
- In keinem Betriebszustand darf die Pumpe bei weniger als 10 Hz Ausgangsfrequenz betrieben werden (Trockenlauf).
- Vermeiden von Druckstößen im Wassernetz.
- Vermeiden einer mechanischen Resonanz bei ca. 30 Hz Ausgangsfrequenz.
- Schutz des Motors vor Überhitzung.
- Meldung Sammelstörung an SPS.
- Vor Ort Anzeige von Betriebsbereitschaft und Druckistwert.
- Stoppen der Pumpe vor Ort.

#### Verwendete Funktionen

- Interner Prozeßregler für die Druckregelung
  - Drucksollwert von SPS (4 ... 20 mA)
  - Druckistwert von Sensor (0 ... 10 V)
- Hand/Remote-Umschaltung für Einrichtbetrieb vor Ort
  - Hand: Drucksollwert über Taster mit Motorpotifunktion (UP/DOWN)
  - Remote: Drucksollwert von SPS
- Festdrehzahl (JOG) für Nachtabsenkung (über SPS aktiviert).
- Trockenlaufschutz (sollwertunabhängige Mindestdrehzahl).
- Sanftes und ruckfreies Anlaufen mit S-Rampen.
- Ausblenden der mechanischen Resonanz mit einer Sperrfrequenz.
- PTC-Motorüberwachung.
- Trip-Fehlermeldung über Digitalausgang.
- Betriebsbereitschaft über Relaisausgang.
- Konfigurierbarer Analogausgang f
  ür Druck-Istwert.
- Elektrische Gerätesperre (CINH).

**Lenze** BA8200VEC DE 1.0 13-1



### **Anwendungsspezifische Konfiguration**

• Motorparameter-Identifikation durchführen. (🗆 7-28)

| Code               |                                                       | Einstellunger | r                                          | WICHTIG                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nr.                | Bezeichnung                                           | Wert          | Bedeutung                                  |                                                                 |
| C0014 <sub>4</sub> | Betriebsart                                           | 3             | U/f-Kennliniensteuerung U ~ f              | quadratische Kennline mit konstanter U <sub>min</sub> -Anhebung |
| C0410              |                                                       |               | Digitale Signalquelle                      |                                                                 |
| 8                  | DOWN                                                  | 1             | E1 Eingänge der Taster "UP" und "DOWN"     |                                                                 |
| 7                  | UP                                                    | 2             | E2                                         |                                                                 |
| 1                  | JOG1/3                                                | 3             | E3 Festdrehzahl für Nachtabsenkung         | Das Aufschalten der Festdrehzahl deaktiviert                    |
| 19                 | PCTRL1-OFF                                            | 3             | E3 Prozeßregler deaktivieren               | gleichzeitig den Prozeßregler.                                  |
| 17                 | H/Re                                                  | 4             | E4 Umschaltung SPS/Einrichtbetrieb vor Ort |                                                                 |
| C0412              |                                                       |               | Analoge Signalquelle                       |                                                                 |
| 1                  | Sollwert 1<br>(NSET1-N1)                              | 1             | X3/2I                                      | Druck-Sollwert (Hand)                                           |
| 2                  | Sollwert 2<br>(NSET1-N2)                              | 3             | MPOT1-OUT Motorpotifunktion                | Druck-Sollwert (Remote)                                         |
| 5                  | Prozeßregler-Istwert<br>(PCTRL1-ACT)                  | 4             | X3/1U                                      | Druck-Istwert                                                   |
| C0145              | Quelle Prozeßregler-<br>Sollwert                      | 0             | Gesamtsollwert (PCTRL1-SET3)               | Hauptsollwert + Zusatzsollwert                                  |
| C0070              | Verstärkung Prozeß-<br>regler                         | >             |                                            | Ggf. auf Prozeß anpassen.  → Weitere Informationen: □ 7-30 ff.  |
| C0071              | Nachstellzeit Prozeß-<br>regler                       | >             |                                            |                                                                 |
| C0072              | Differenzialanteil Pro-<br>zeßregler                  | <b>→</b>      |                                            |                                                                 |
| C0074              | Einfluß Prozeßregler                                  | 100.0         | 0.0 {0.1 %}                                | 100.0                                                           |
| C0238 <sub></sub>  | Frequenzvorsteue-<br>rung                             | -0-           | -0- Keine Vorsteuerung (nur Prozeßregler)  | Prozeßregler hat vollen Einfluß.                                |
| C0419              | Freie Konfiguration<br>Analogausgänge                 |               | Analoge Signalquelle                       |                                                                 |
| 1                  | X3/62 (AOUT1-IN)                                      | 8             | Prozeßregler-Istwert                       |                                                                 |
| C0037              | JOG1                                                  | 17            | -                                          | Feste Absenkung auf ca. 1/3 der Nenndrehzahl des Motors.        |
| C0239¸             | Untere Frequenzbe-<br>grenzung                        | 10.00         |                                            | Sollwertunabhängige Mindestdrehzahl.                            |
| C0182*             | Integrationszeit<br>S-Rampen                          | 0.50 s        | Ruckfreies Anlaufen                        |                                                                 |
| C0625*             | Sperrfrequenz 1                                       | 30.00 Hz      |                                            |                                                                 |
| C0628*             | Ausblendbandbreite<br>Sperrfrequenzen                 | 10.00 %       |                                            | bezogen auf C0625                                               |
| ·                  | Konfiguration PTC-<br>Eingang/Erdschlußer-<br>kennung | 4             | PTC-Eingang aktiv, TRIP erfolgt            |                                                                 |
| C0415              | Freie Konfiguration<br>Digitalausgänge                |               |                                            |                                                                 |
| 1                  | Relaisausgang K1                                      | 16            | Betriebsbereit                             |                                                                 |
| 2                  | Digitalausgang X3/A1                                  | 25            | Trip-Fehlermeldung                         |                                                                 |



#### Jumperstellungen am Application-I/O

- Jumper A in Stellung 7-9 (Druckistwert 0 ... 10 V an X3/1U)
- Jumper B entfernen (Sollwertvorgabe über Leitstrom an X3/2I), (C0034 beachten)
- Jumper C in Stellung 3-5 stecken (Ausgabe Druckistwert als Stromsignal an X3/62)
- Jumper D in Stellung 2-4 oder 4-6, da X3/63 nicht belegt ist.



#### Tip!

- Für dieses Anwendungsbeispiel muß der Antriebsregler mit einem Application-I/O ausgerüstet sein, da zwei analoge Eingänge benötigt werden.
- Wenn Sie den Drucksollwert statt über SPS über PC, Keypad oder Festsollwert (JOG) vorgeben, genügt ein Standard-I/O.

**Lenze** 





- Netzschütz
- 3 analoges Anzeigeinstrument für Druck-Istwert
- externes Netzteil

- © 2 Leiter-Drucksensor
- 6 3 Leiter-Drucksensor
- ⑦ Pumpe
- 8 Leuchte an = betriebsbereit

Abb. 13-1 Prinzipschaltung einer Druckregelung

zu ⑤, ⑥: nur einen Drucksensor verwenden



### 13.2 Betrieb mit Mittelfrequenzmotoren

Mittelfrequenz-Asynchronmotoren werden überall dort eingesetzt, wo hohe und regelbare Drehzahlen erforderlich sind. Mögliche Anwendungen sind Fräser für Holzbearbeitungsmaschinen, Lüfter, Vakuumpumpen, Betonverdichter, Schleif- und Polierantriebe.

#### Auslegungshinweise

- Soll der Motor in kurzer Zeit abgebremst werden, ist bei hohen Massenträgheitsmomenten der Einsatz eines externen Bremswiderstands erforderlich. (🕮 11-2)
- Drehzahl-Stellbereich so einstellen, daß Motoren mit Eigenlüfter immer ausreichend gekühlt werden (Stellbereich als Funktion der Belastung).

#### **Anwendungsspezifische Konfiguration**

| Code  | Bezeichnung                            | Einstellung | Bemerkung                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C0011 | max. Ausgangsfrequenz                  |             | Auf Wert auf dem Typenschild des Motors einstellen, nicht größer 400 Hz.                                                                 |
| C0012 | Hochlaufzeit Hauptsollwert             |             | So einstellen, daß noch unterhalb der Strombegrenzung beschleunigt wird.                                                                 |
| C0013 | Ablaufzeit Hauptsollwert               |             | So einstellen, daß noch mit oder ohne externen Bremswiderstand gebremst werden kann, ohne daß die Meldung "Überspannung (OU)" erscheint. |
| C0014 | Betriebsart                            | -2-         | lineare Kennlinie (bestes Betriebsverhalten für Mittelfrequenzmotoren)                                                                   |
| C0015 | U/f-Nennfrequenz                       |             | □ 7-4                                                                                                                                    |
| C0016 | U <sub>min</sub> -Anhebung             |             | Einstellung abhängig von der Last bei kleinen Frequenzen.<br>Empfehlung: 0 %                                                             |
| C0018 | Schaltfrequenz                         | -3-         | 16 kHz (guter Rundlauf nur mit 16 kHz)<br>Leistungsreduzierung beachten 🕮 3-3                                                            |
| C0021 | Schlupfkompensation                    | 0 %         | In der Regel nicht erforderlich.                                                                                                         |
| C0022 | I <sub>max</sub> -Grenze motorisch     |             | Auf Motornennstrom einstellen.<br>Bei kurzen Hochlaufzeiten und großen Trägheitsmomenten auf 150 %.                                      |
| C0023 | I <sub>max</sub> -Grenze generatorisch | 150 %       | Lenze-Einstellung                                                                                                                        |
| C0106 | Haltezeit für DCB                      | 0 s         | Gleichstrombremse muß deaktiviert sein!                                                                                                  |
| C0144 | Schaltfrequenzabsenkung                | -0-         | Keine Absenkung.                                                                                                                         |

### 13.3 Tänzerlageregelung (Linienantrieb)

Die Tänzerlageregelung erzeugt im laufenden Prozeß eine konstante Materialspannung. Im beschriebenen Beispiel synchronisiert sich die Warenbahngeschwindigkeit  $v_2$  auf die Liniengeschwindigkeit  $v_1$ . Für die Realisierung dieser Anwendung ist ein Application-I/O erforderlich.

#### Verwendete Funktionen

- Interner Prozeßregler als Lageregler.
- Vorgabe der Liniengeschwindigkeit v<sub>1</sub> über X3/1U.
- Tänzerlage-Istwert vom Tänzerpotentiometer über X3/2U.
- Einrichtgeschwindigkeit über X3/E3 als Festfrequenz (JOG).
- Abschaltung Tänzerregler über X3/E4 (extern), evtl. intern über Q<sub>min</sub> (C0017) und C0415/1 = 6.

Lenze



#### Anwendungsspezifische Konfiguration

- Grundeinstellungen vornehmen. ( 5-2)
- Motorparameter-Identifikation durchführen. (🗆 7-28)
- Ggf. Kalibrierung der Soll- und Istwerte auf Prozeßgrößen. ( 7-50)

| Code                 |                                               | Einstellungen     | 1                                                                                                             | WICHTIG                                                                                                                                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung                                   | Wert              | Bedeutung                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| C0410                |                                               |                   | Digitale Signalquelle                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
| 1                    | J0G1/3                                        | 3                 | X3/E3                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
| 4                    | QSP                                           | 2                 | X3/E2                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
| 19                   | PCTRL1-OFF                                    | 4                 | X3/E4                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
| C0412                |                                               |                   | Analoge Signalquelle                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |
| 1                    | Sollwert 1<br>(NSET1-N1)                      | 1                 | X3/1U                                                                                                         | Liniengeschwindigkeit v <sub>1</sub>                                                                                                                                                 |
| 5                    | Prozeßregler-Istwert<br>(PCTRL1-ACT)          | 4                 | X3/2U                                                                                                         | Tänzerlage-Istwert                                                                                                                                                                   |
| C0037                | JOG1                                          | 20.00             |                                                                                                               | Feste Einrichtgeschwindigkeit v <sub>1</sub> zur Materialführung, individuell einstellbar.                                                                                           |
| C0070                | Verstärkung Prozeß-<br>regler                 | 1.00              |                                                                                                               | auf Prozeß anpassen<br>Weitere Informationen : 7-30                                                                                                                                  |
| C0071                | Nachstellzeit Prozeß-<br>regler               | 100               |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |
| C0072                | Differenzialanteil Pro-<br>zeßregler          | 0.0               |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |
| C0074                | Einfluß Prozeßregler                          | 10.0 %            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |
| C0105                | Ablaufzeit QSP                                | ca. 1 s           |                                                                                                               | Z. B. als Not-Stop-Funktion. So einstellen, daß<br>der Antrieb in kürzest möglicher Zeit in den<br>Stillstand gebremst wird. Evtl. ist ein externer<br>Bremswiderstand erforderlich. |
| C0145                | Quelle Prozeßregler-<br>Sollwert              | -1-               | C0181 (PCTRL1-SET2)                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| C0181*               | Prozeßregler-Soll-<br>wert 2<br>(PCTRL1-SET2) | Wert aus<br>C0051 | Tänzer in gewünschte Position bringen, C0051 = Tänzeristwert ablesen.                                         | C0181 nicht auf "0" stellen, denn dann würde<br>der Lagesollwert vom Hauptsollwert gebildet.                                                                                         |
| C0239 <sub>4</sub>   | untere Frequenzbe-<br>grenzung                | 0.00 Hz           |                                                                                                               | Kein Wechsel der Drehrichtung über Prozeß-<br>regler möglich.                                                                                                                        |
| C0238 <sub>4</sub> J | Frequenzvorsteue-<br>rung                     | -1-               | Vorsteuerung (Gesamtsollwert + Prozeßregler)<br>Gesamtsollwert (PCTRL1-SET3) = Hauptsollwert + Zusatzsollwert | Prozeßregler hat begrenzten Einfluß.                                                                                                                                                 |

### **Abgleich**

C0070, C0071, C0072 so einstellen, daßbei manueller Auslenkung des Tänzers (= Istwertänderung) die ursprüngliche Lage schnell und mit minimalem Überschwingen erreicht wird:

- 1. X3/E4 = HIGH (Prozeßregler anhalten), C0072 = 0 (ohne Einfluß).
- 2. C0070 einstellen.
- 3. X3/E4 = LOW, C0072 = 0 (ohne Einfluß).
- 4. C0071 einstellen.
- 5. C0072 einstellen.





- Netzschütz Hauptsollwert ~ V<sub>1</sub>

Abb. 13-2 Prinzipschaltung einer Tänzerlageregelung

Tänzer-Potentiometer



### 13.4 Drehzahlregelung

#### **Beispiel**

Drehzahlregelung mit induktivem, einspurigem 3-Leiter-Sensor (z. B. Pepperl & Fuchs)

Die Drehzahlregelung soll die durch Lasteinfluß (motorisch und generatorisch) auftretende Abweichung der Istdrehzahl von der Solldrehzahl ausregeln.

Um die Motordrehzahl zu erfassen, tastet der induktive Sensor (z. B. ein Zahnrad, ein metallisches Lüfterrad oder Nocken) ab. Die Abtastung ist möglich direkt am Motor oder innerhalb der Maschine.



Abb. 13-3 Drehzahlregelung mit 3-Leiter-Sensor

- Sollwert
- ② 3-Leiter-Sensor

8200: 8200 motec oder 8200 vector

#### Anforderungen an den Drehzahlsensor

- Die Maximalfrequenz von induktiven Sensoren liegt je nach Bauart im allgemeinen in einem Bereich von 1 ... 6 kHz.
- An der Erfassungsstelle ist die Anzahl der Bedämpfungsnocken pro Umdrehung so zu wählen, daß eine möglichst hohe Ausgangsfrequenz des Sensors erzielt wird.
- Um eine ausreichende Regeldynamik zu gewährleisten, sollte bei Nenndrehzahl die Ausgangsfrequenz (fist) > 0.5 kHz betragen.

#### • Ist die Stromaufnahme des Sensors nicht höher als der erlaubte Wert an X3/20, können Sie einen 3-Leiter-Sensor direkt an den Antriebsregler anschließen. Ermittlung der Ausgangsfrequenz z = Anzahl der Nocken pro Umdrehung n = Drehzahl an der Erfassungsstelle in [min-1] f<sub>ist</sub> = Ausgangsfrequenz des Sensors in [Hz] Zulässige Impulsform an X3/E1 Te = ein (HIGH) U<sub>E1</sub> • Ta = aus (LOW) Erlaubter Pegelbereich: 15 V • LOW: 0 ... +3 V • HIGH: +12 ... +30 V Erlaubter Bereich des Tastverhältnisses: • Te: Ta = 1:1 bis Te: Ta = 1:5 Sie können jeden digitalen Drehzahlsensor einsetzen, der den Anforderungen an die Pegel und an das Tastverhältnis entspricht. − T > 100 us



### Anwendungsspezifische Konfiguration

• Grundeinstellungen vornehmen. (🕮 5-2)

| Code               |                                                      | Einstellungen |                                                                                             | WICHTIG                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                      | Wert          | Bedeutung                                                                                   |                                                                                         |
| C0410              | Freie Konfiguration<br>digitale Eingangssi-<br>gnale |               |                                                                                             | Konfiguration Frequenzeingang X3/E1                                                     |
| 24                 | DFIN1-ON                                             | -1-           |                                                                                             |                                                                                         |
|                    | Freie Konfiguration<br>analoge Eingangs-<br>signale  |               | Analoge Signalquelle                                                                        |                                                                                         |
| 5                  | Prozeßregler-Istwert<br>(PCTRL1-ACT)                 | -2-           |                                                                                             |                                                                                         |
| C0011              | maximale Aus-<br>gangsfrequenz                       |               | $(1 + \frac{\text{C0074 [\%]}}{100}) \cdot \frac{\text{p}}{60} \cdot \text{n}_{\text{max}}$ | p = Polpaarzahl<br>n <sub>max</sub> = gewünschte Maximaldrehzahl [min <sup>-1</sup> ]   |
| C0014 <sub>€</sub> | Betriebsart                                          | -2            | U/f-Kennliensteuerung                                                                       | Für die Anwendung zu geringe Dynamik in der<br>Betriebsart "Vectorregelung"             |
| C0019              | Ansprechschwelle<br>Auto-DCB                         | ca. 0.5 Hz    |                                                                                             | An die Anwendung anpassen                                                               |
| C0021              | Schlupfkompensa-<br>tion                             | 0 %           |                                                                                             | bei geregeltem Betrieb keine Schlupfkompensation                                        |
| ے*C0035            | Auswahl DCB                                          | -1-           | Vorgabe Bremsstrom über C0036                                                               |                                                                                         |
| C0036              | Spannung/Strom<br>DCB                                | 50 100 %      |                                                                                             | An die Anwendung anpassen                                                               |
| C0070              | Verstärkung Prozeß-<br>regler                        | 1 15          |                                                                                             | 5 = typisch                                                                             |
| C0071              | Nachstellzeit Pro-<br>zeßregler                      | 50 500 ms     |                                                                                             | 100 ms = typisch                                                                        |
| C0072              | Differenzialanteil<br>Prozeßregler                   | 0             |                                                                                             | inaktiv                                                                                 |
| C0074              | Einfluß Prozeßregler                                 | 2 10 %        | Beispiel $S_{N} = \frac{n_0 - n_N}{n_0}$ $S_{N} = \frac{1500 - 1400}{1500} = 6.67 \%$       | An die Anwendung anpassen     2fachen Motornennschlupf (2 * S <sub>N</sub> ) einstellen |
| C0106              | Haltezeit Auto-DCB                                   | 1 s           |                                                                                             | Richtwert     anschließend setzt Antreibsregler Reglersperre                            |
| C0181*             | Prozeßregler-Soll-<br>wert 2<br>(PCTRL1-SET2)        |               |                                                                                             | An die Anwendung anpassen     Vorgabe mit Keypad oder PC                                |
| C0196*¸            | Aktivierung Auto-<br>DCB                             | -1-           | DCB aktiv bei C0050 < C0019 und Sollwert < C0019                                            |                                                                                         |
| C0238عا            | Frequenzvorsteue-<br>rung                            | -1-           |                                                                                             | Mit Frequenzvorsteuerung                                                                |
| C0239¸J            | untere Frequenzbe-<br>grenzung                       | 0 Hz          |                                                                                             | unipolar, keine Drehrichtungsumkehr                                                     |
| *لےC0425           | Konfiguration Frequenzeingang X3/E1 (DFIN1)          |               |                                                                                             | auf die Anwendung anpassen                                                              |
| C0426*             | Verstärkung Frequenzeingang X3/E1 (DFIN1-GAIN)       |               |                                                                                             |                                                                                         |

**Lenze** BA8200VEC DE 1.0 13-9



#### Abgleich (am Beispiel in Abb. 13-3)

Frequenzeingang X3/E1

Das Zahnrad auf der Motorwelle liefert 6 Pulse/Umdrehung.

Der Motor soll bis 1500 min<sup>-1</sup> betrieben werden.

Die Maximalfrequenz an X3/E1 beträgt:

$$\frac{1500}{60 \text{ s}} \cdot 6 = 150 \text{ Hz}$$

Für den Frequenzeingang an X3/E1 ergibt sich die Einstellung:

- C0425 = -0-
  - Frequenz =100 Hz
  - Maximalfrequenz = 300 Hz

Die Eingangsfrequenz an X3/E1 wird auf den Wert der vorgewählten Frequenz (100 Hz) normiert, d. h. intern entsprechen 100 Hz der unter C0011 eingestellten Ausgangsfrequenz.

Verstärkung C0426

- Nach jeder Änderung von C0011 müssen Sie C0426 anpassen.
- Wenn die Anzahl der abzutastenden Nocken (Zahnrad, Lüfterrad) bekannt ist:

$$C0426 = \frac{100 \text{ Hz (Normierungsfrequenz aus C0425)}}{150 \text{ Hz (Frequenz des Sensors bei 50 Hz Ausgangsfrequenz)}} \cdot \frac{50 \text{ Hz}}{\text{C0011}} \cdot 100 \%$$

- Wenn die Anzahl der abzutastenden Nocken (Zahnrad, Lüfterrad) nicht bekannt ist, müssen Sie die einzustellende Verstärkung experimentell ermitteln:
- 1. C0238 = 0 oder 1 einstellen.
- 2. Antrieb auf die maximal gewünschte Ausgangsfrequenz fahren. Die Ausgangsfrequenz wird jetzt nur über die Frequenzvorsteuerung bestimmt.
- 3. Online die Verstärkung über C0426 so einstellen, daß der Istwert (C0051) dem Sollwert (C0050) entspricht.



#### 13.5 Gruppenantrieb (Betrieb mit mehreren Motoren)

Sie können mehrere Motoren parallel an den Antriebsregler anschließen. Die Summe der Motor-Einzelleistungen darf die Nennleistung des Antriebsreglers nicht überschreiten.

#### Installationshinweise

- Die Parallelverdrahtung der Motorleitung erfolgt z. B. in einer Klemmendose.
- Jeder Motor muß mit einem Temperaturschalter (Öffner) ausgerüstet sein, deren Reihenschaltung über eine separate Leitung an X2/T1 und X2/T2 angeschlossen wird.
- Nur geschirmte Leitungen verwenden ( 4-2). Schirm großflächig mit PE verbinden ( 4-7).
- Resultierende Leitungslänge:

 $I_{res}$  = Summe aller Motorleitungslängen  $\times$   $\sqrt{Anzahl der Motorleitungen}$ 

#### **Anwendungsspezifische Konfiguration**

- Grundeinstellungen vornehmen. ( 5-2)
- Betriebsart C0014 = -2- evtl. -4-. (2) 7-2)
- PTC-Eingang C0119 = -1-. ( 7-48)

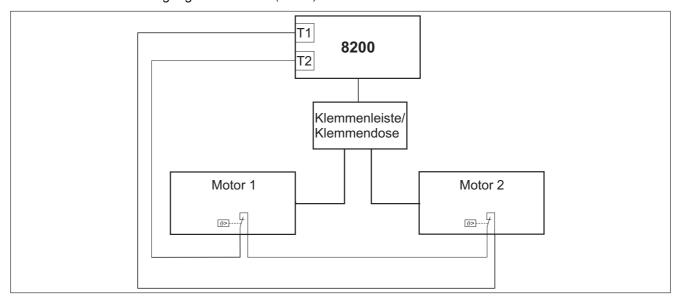

Abb. 13-4 Prinzipieller Aufbau eines Gruppenantriebs



#### Tip!

Sie können die Motorleitungen und evtl. vorhandene Schaltelemente mit der Motorphasenausfallerkennung überwachen.  $(\square$  14-38, C0597)

**LENZE** BA8200VEC DE 1.0 13-11

# i

### Anwendungsbeispiele

#### 13.6 Folgeschaltung

Zwei Kälteverdichter versorgen mehrere Kälteverbraucher, die sich unregelmäßig zu- und abschalten

#### Bedingungen

- Verdichter 1 wird geregelt mit einem 8200 motec oder 8200 vector betrieben.
- Verdichter 2 wird fest an das Netz angeschlossen und je nach Kälteverbrauch vom Antriebsregler am Verdichter 1 zu- oder abgeschaltet.
- Der Druck-Sollwert des Kälteprozesses wird am Antriebsregler fest vorgegeben.

#### Verwendete Funktionen

- Reglerfreigabe /-sperre zum Starten und Stoppen
- Prozeßregler
- Festfrequenz
- Programmierbarer Relaisausgang
- Einstellbare Schaltschwellen
- Parametersatz-Umschaltung

#### **Anwendungsspezifische Konfiguration**

- Grundeinstellungen vornehmen. ( 5-2)
- Prozeßregler konfigurieren:
  - Prozeßregler optimieren (□ 7-30)
  - Prozeßregler hat vollen Einfluß: C0238 = -0-, C0074 = 100 %
  - Quelle Prozeßregler-Sollwert = Gesamtsollwert: C0145 = -0-
  - Prozeß-Sollwert = Festfrequenz JOG1 (in PAR1 und PAR2 permanent aktiviert über X3/E1):
     C0037 = 50 Hz
- Parametersatz 1 (PAR1) anwendungsspezifisch anpassen:
  - X3/E1 permanent aktivieren (LOW-aktiv): C0411 = -1-
  - Schaltschwelle für Zuschaltung von Verdichter 2 einstellen: C0017 = 45 Hz.
  - Zuschaltung von Verdichter 2 über Relais konfigurieren: C0415/1 = 6.
- Parametersatz 2 (PAR2) anwendungsspezifisch anpassen:
  - X3/E1 permanent aktivieren (LOW-aktiv): C0411 = -1-
  - Schaltschwelle für Abschaltung von Verdichter 2 einstellen:
     C0010 = 15 Hz (Minimalfrequenz).
  - Abschaltung von Verdichter 2 über Relais konfigurieren: C0415/1 = 24.
  - Relaisausgang invertieren: C0416 = -1-.
- PAR-Umschaltung (PAR1 ⇔ PAR2) über X3/E2 konfigurieren: C0410/13 = 2.



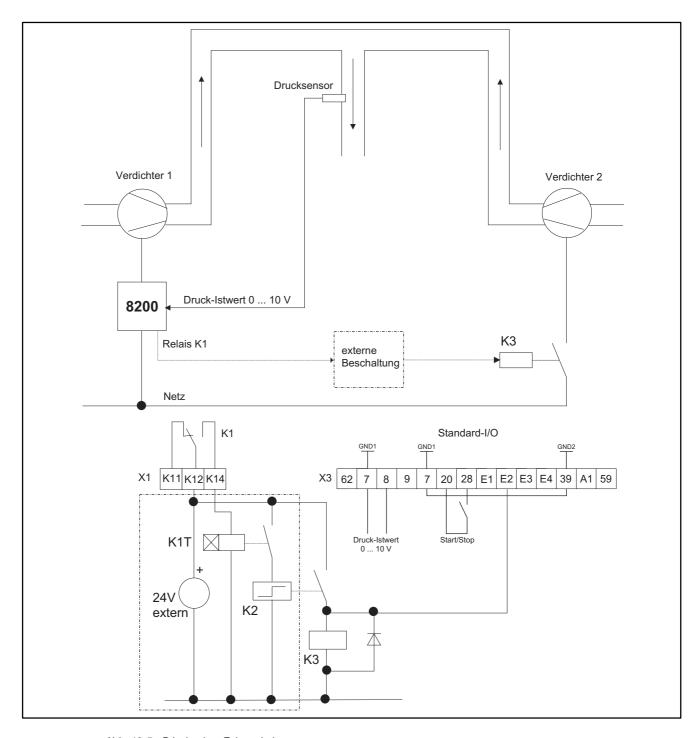

Abb. 13-5 Prinzip einer Folgeschaltung

8200: 8200 motec oder 8200 vector

#### Funktion zu Abb. 13-5

- 1. In PAR1 wird bei der Schaltschwelle 45 Hz K1 aktiviert.
- 2. Bleibt K1 angezogen bis K1T anzieht, wird K2 angesteuert.
- 3. Verdichter 2 wird über K3 zugeschaltet. Gleichzeitig erfolgt eine PAR-Umschaltung über X3/E2 (der Prozeßregler arbeitet ohne Beeinflussung weiter).
- 4. Wird die Minimalfrequenz erreicht (abhängig von der Auslastung), zieht K1 an. Nach Ablauf der Zeit von K1T zieht K2 erneut an.
- 5. Verdichter 2 schaltet ab. Gleichzeitig wird auf PAR1 umgeschaltet.
- K1T entprellt den Schaltpunkt von Verdichter 2 (Verzögerungszeit an Prozeß anpassen).



#### 13.7 Sollwertsummation (Grund- und Zusatzlastbetrieb)

Förderanlagen, Pumpen usw. werden oft mit einer Grundgeschwindigkeit betrieben, die bei Bedarf erhöht werden kann.

Die Geschwindigkeit wird hierbei durch die Vorgabe eines Haupt- und eines Zusatzsollwertes am Antriebsregler realisiert. Die Sollwerte können aus unterschiedlichen Quellen (z. B. SPS und Sollwertpotentiometer) stammen. Der Antriebsregler addiert beide analogen Sollwerte und erhöht entsprechend die Motordrehzahl.

Zum sanften Beschleunigen sind die Hoch- und Ablauframpen beider Sollwerte variabel einstellbar. Die Hauptsollwertrampen können zusätzlich S-förmig eingestellt werden.

#### **Anwendungsspezifische Konfiguration**

- Grundeinstellungen vornehmen. (2 5-2)
- Sollwertsummation konfigurieren: C0412/1 und C0012/3 mit den zu addierenden Sollwerten belegen. (□ 7-35)
- Ggf. S-förmige Hauptsollwertrampen mit C0182 einstellen. (2) 7-15)



#### Tip!

- Möglichkeiten der Sollwertvorgabe: ( 7-19 ff)
- Den Zusatzsollwert können Sie unter C0049 anzeigen (alternativ: Vorgabe bei C0412/3 = 0).
- Beim Antriebsregler mit Standard-I/O müssen Sie z. B. den Hauptsollwert über PC, Keypad, Festfrequenz (JOG) oder über die Funktion "Motorpotentiometer" vorgeben, da nur ein Analogeingang vorhanden ist.
- Wenn Sie ein Application-I/O verwenden, können Sie den Zusatzsollwert während des Betriebs zu- oder abschalten (C0410/31 ≠ 0)

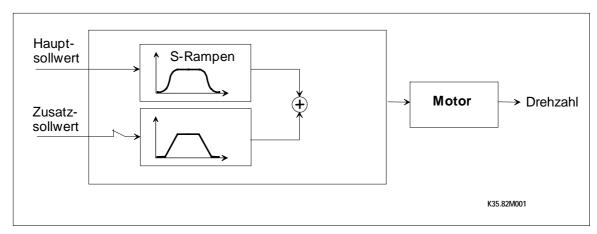

Abb. 13-6 Prinzip der Sollwertsummation



#### 13.8 Leistungsregelung (Drehmomentbegrenzung)

Die Leistungsregelung (Drehmomentbegrenzung) erzeugt z. B. einen konstanten Massenstrom bei der Bewegung von Medien, die ihr spezifisches Gewicht verändern - in der Regel Luft mit unterschiedlichen Temperaturen.

Dem Antriebsregler wird eine Drehmomentgrenze und ein Drehzahlsollwert vorgegeben. Die Drehmomentgrenze wird bei Änderung des spezifischen Gewichts durch automatische Drehzahlanpassung eingehalten. Der Drehzahlsollwert muß so groß eingestellt sein, daß er nicht begrenzend auf die Drehzahlanpassung wirkt.

Unterschied zur Betriebsart "Sensorlose Drehmomentregelung" (C0014 = 5): Bei der sensorlosen Drehmomentregelung wird ein konstantes Drehmoment vorgegeben, wobei eine definierte Drehzahlgrenze nicht überschritten wird (Drehzahlklammerung).

#### **Anwendungsspezifische Konfiguration**

- Grundeinstellungen vornehmen. (
   5-2)
- Betriebsart auswählen: C0014 ≠ 5! (□ 7-2)
- Drehmomentgrenzwert konfigurieren: C0412/6 belegen.
- Drehzahlsollwert konfigurieren: C0412/1 belegen.



#### Tip!

- Max. Ausgangsfrequenz C0011 auf die max. zulässige Drehzahl einstellen. Dadurch wirkt die Drehzahl nicht begrenzend, der Antrieb läuft ständig an der vorgegebenen Drehmomentgrenze.
- Den Drehmomentgrenzwert können Sie unter C0047 anzeigen.
- Möglichkeiten der Vorgabe für Drehzahl und Drehmomentgrenze: (☐ 7-19 ff)
- Beim Antriebsregler mit Standard-I/O müssen Sie z. B. den Drehzahlsollwert über PC, Keypad, Festfrequenz (JOG) oder über die Funktion "Motorpotentiometer" vorgeben, da nur ein Analogeingang vorhanden ist.
- Hochlaufzeit und Massenträgheitsmoment erfordern eine Drehmomentreserve.
- Die Leistungsregelung ist für Gruppenantriebe nicht sinnvoll.

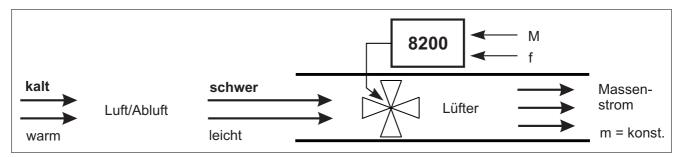

Abb. 13-7 Prinzip der Leistungsregelung am Beispiel eines Lüfters

8200: 8200 motec oder 8200 vector





# Anhang Signalflußpläne



# 14 Anhang

### 14.1 Signalflußpläne

#### So lesen Sie die Signalflußpläne

| Symbol        | Bedeutung                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\rightarrow$ | Signalverknüpfung in der Lenze-Einstellung                                                    |
| •             | Feste Signalverknüpfung                                                                       |
| O             | Analoger Eingang, kann frei verknüpft werden mit einem beliebigen analogen Ausgang            |
|               | Analoger Ausgang                                                                              |
| •——           | Analoger Eingang, mit dem der Motorpotentiometer-Ausgang ausschließlich verknüpft werden kann |
|               | Motorpotentiometer-Ausgang                                                                    |
|               | Digitaler Eingang, kann frei verknüpft werden mit einem beliebigen digitalen Ausgang          |
|               | Digitaler Ausgang                                                                             |



#### Signalflußpläne

#### 14.1.1 Antriebsregler mit Standard-I/O

#### 14.1.1.1 Übersicht Signalverarbeitung



Abb. 14-1 Übersicht Signalverarbeitung Standard-I/O

# Anhang Signalflußpläne



#### 14.1.1.2 Prozeßregler und Sollwertverarbeitung



Abb. 14-2 Prozeßregler und Sollwertverarbeitung Standard-I/O



### Signalflußpläne

#### 14.1.1.3 Motorregelung

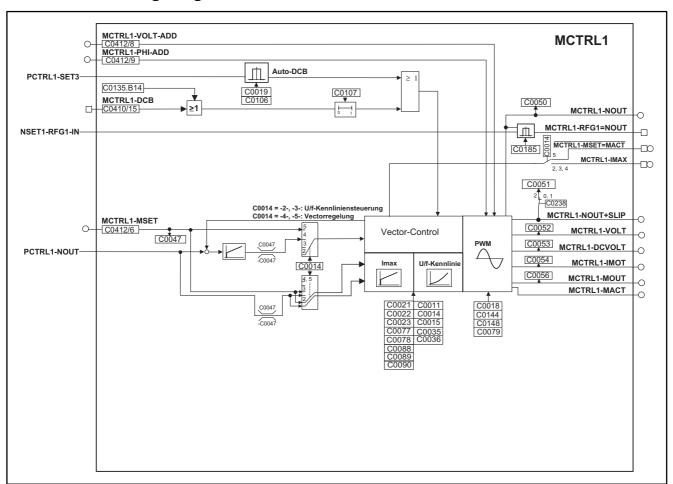

Abb. 14-3 Motorregelung Standard-I/O



#### 14.1.2 Antriebsregler mit Application-I/O

#### 14.1.2.1 Übersicht Signalverarbeitung



Abb. 14-4 Übersicht Signalverarbeitung Application-I/O



#### Signalflußpläne

#### 14.1.2.2 Prozeßregler und Sollwertverarbeitung



Abb. 14-5 Prozeßregler und Sollwertverarbeitung Application-I/O

# Anhang Signalflußpläne



#### 14.1.2.3 Motorregelung



Abb. 14-6 Motorregelung Application-I/O



Signalflußpläne



#### 14.2 Codetabelle



#### Tip!

Die Codetabelle gilt auch für Antriebsregler 8200 motec ab dem Gerätestand E82MV ... Vx1x!

- Die Codes sind als "Nachschlagewerk" numerisch aufsteigend sortiert.
- Einige Funktionen sind entweder fest oder frei konfigurierbar. Wir empfehlen die "Freie Konfiguration", da sie optimale Flexibilität bei der Parametrierung bietet.
- Die Querverweise in der Spalte "WICHTIG" führen Sie zur ausführlichen Beschreibung der wichtigsten Codes.
- So lesen Sie die Codetabelle:

| Spalte      | Abkürzung          |       | Bedeutung                                                                                         |                |                             |                                              |  |  |
|-------------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--|--|
| Code        | Cxxxx              |       | Code Cxxxx                                                                                        |                |                             | erwert des Codes kann in jedem Parametersatz |  |  |
|             | 1                  |       | Subcode 1 von Cxxx                                                                                |                |                             | niedlich definiert sein                      |  |  |
|             | 2                  |       | Subcode 2 von Cxxxx                                                                               |                | <ul> <li>Paramet</li> </ul> | erwert wird sofort übernommen (ONLINE)       |  |  |
|             | Cxxxx*             |       | Parameterwert des                                                                                 | Codes ist in a | allen Parame                | etersätzen gleich                            |  |  |
|             | Cxxxx <sub>e</sub> |       | Geänderter Paramet                                                                                | ter des Codes  | s wird nach                 | Drücken von 💵 übernommen                     |  |  |
|             | [Cxxxx]            |       | Geänderter Parameter des Codes wird nach Drücken von wie übernommen, wenn der Regler gesperrt ist |                |                             |                                              |  |  |
|             | (A)                |       | Code, Subcode oder Auswahl nur verfügbar bei Betrieb mit Application-I/O                          |                |                             |                                              |  |  |
| Bezeichnung |                    |       | Bezeichnung des Codes                                                                             |                |                             |                                              |  |  |
| Lenze       |                    |       | Lenze-Einstellung (\u00e4<br>über C0002)                                                          | Nert bei Ausli | eferung ode                 | er nach Überschreiben mit Lenze-Einstellung  |  |  |
|             | $\rightarrow$      |       | Die Spalte "WCHTIG" enthält weitere Information                                                   |                |                             |                                              |  |  |
| Auswahl     | 1 {1 9             | 6} 99 | min. Wert {                                                                                       | Schrittweite/  | Einheit}                    | max. Wert                                    |  |  |
| WICHTIG     | -<br>☐ Seite x     |       | Kurze, wichtige Erlä<br>Verweist auf ausfüh                                                       |                | rungen                      |                                              |  |  |

| Code                                           |             | Einstell | möglichkeiten                                                                | WICHTIG                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                            | Bezeichnung | Lenze    | Auswahl                                                                      |                                                                                                                                                                                |
| C0001 Auswahl Sollwert-vorgabe (Bedienungsart) |             | -0-      | -0- Sollwertvorgabe über AIN1 (X3/8 oder X3/1U, X3/1I)                       | Für C0001 = 0 3 gilt: Die Steuerung ist immer gleichzeitig möglich über Klemmen oder PC/Keypad  Änderung von C0001 wird in den ent-                                            |
|                                                |             |          | -1- Sollwertvorgabe über Keypad oder Parameterka-<br>nal eines AIF-Busmoduls | dert nicht C0001!  • Wurde in C0412 frei konfiguriert (Kon-                                                                                                                    |
|                                                |             |          | -2- Sollwertvorgabe über AIN1 (X3/8 oder X3/1U, X3/1I)                       | trolle C0005 = 255), hat C0001 keinen Einfluß auf in C0412  C0001 = 3 muß eingestellt sein für die Sollwertvorgabe über Prozeßdatenkanal eines AIF-Busmoduls! Sonst werden die |
|                                                |             |          | -3- Sollwertvorgabe über Prozeßdatenkanal eines AIF-Busmoduls                | Prozeßdaten nicht ausgewertet  AIF-Busmodule sind INTERBUS 2111, PROFIBUS-DP 2131, Systembus (CAN) 2171/2172, LECOM A/B/LI 2102                                                |



| Code     | de                 |       | möglichk       | eiten                                                     | WICHTIG                                                                                                                                                                             |                |                                            |                |     |  |
|----------|--------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|-----|--|
| Nr.      | Bezeichnung        | Lenze | Auswa          | hl                                                        | 1                                                                                                                                                                                   |                |                                            |                |     |  |
| [C0002]* | Parametersatz-     | -0-   | -0-            | Funktion ausgeführt                                       |                                                                                                                                                                                     | <b>1</b> 7-    |                                            |                |     |  |
|          | Transfer           |       | Parame         | etersätze des Antriebsreglers                             |                                                                                                                                                                                     |                |                                            |                |     |  |
|          |                    |       | -1-            | Lenze-Einstellung   → PAR1                                | Ausgewählten Parametersatz des Antriebs-                                                                                                                                            |                |                                            |                |     |  |
|          |                    |       | -2-            | Lenze-Einstellung                                         | reglers mit der werkseitig gespeicherten Ein-                                                                                                                                       |                |                                            |                |     |  |
|          |                    |       | -3-            | Lenze-Einstellung                                         | stellung überschreiben                                                                                                                                                              |                |                                            |                |     |  |
|          |                    |       | -4-            | Lenze-Einstellung                                         | 1                                                                                                                                                                                   |                |                                            |                |     |  |
|          |                    |       | -10-           | Keypad ⇔ PAR1 PAR4                                        | Alle Parametersätze des Antriebsreglers mit<br>den Daten des Keypads überschreiben                                                                                                  |                |                                            |                |     |  |
|          |                    |       | -11-           | Keypad ⇒ PAR1                                             | Einzelnen Parametersatz des Antriebsreglers                                                                                                                                         |                |                                            |                |     |  |
|          |                    |       | -12-           | Keypad ⇒ PAR2                                             | mit den Daten des Keypads überschreiben                                                                                                                                             |                |                                            |                |     |  |
|          |                    |       | -13-           | Keypad ⇔ PAR3                                             |                                                                                                                                                                                     |                |                                            |                |     |  |
|          |                    |       | -14-           | Keypad ⇒ PAR4                                             | 1                                                                                                                                                                                   |                |                                            |                |     |  |
|          |                    |       | -20-           | PAR1 PAR4 ⇔ Keypad                                        | Alle Parametersätze des Antriebsreglers in                                                                                                                                          | _              |                                            |                |     |  |
|          |                    |       |                |                                                           | das Keypad kopieren                                                                                                                                                                 |                |                                            |                |     |  |
|          |                    |       | Parame         | etersätze eines Funktionsmoduls auf FIF                   | Nicht für Standard-I/O oder Systembus (CAN)                                                                                                                                         |                |                                            |                |     |  |
|          |                    |       | -31-           | Lenze-Einstellung                                         | Ausgewählten Parametersatz des Funktions-                                                                                                                                           |                |                                            |                |     |  |
|          |                    |       | -32-           | Lenze-Einstellung ⇔ FPAR2                                 | moduls mit der werkseitig gespeicherten                                                                                                                                             |                |                                            |                |     |  |
|          |                    |       | -33-           | Lenze-Einstellung   → FPAR3                               | Einstellung überschreiben                                                                                                                                                           |                |                                            |                |     |  |
|          |                    |       | -34-           | Lenze-Einstellung   ⇒ FPAR4                               | 1                                                                                                                                                                                   |                |                                            |                |     |  |
|          |                    |       | -40-           | Keypad ➪ FPAR1 FPAR4                                      | Alle Parametersätze des Funktionsmoduls<br>mit den Daten des Keypads überschreiben                                                                                                  |                |                                            |                |     |  |
|          |                    | -41-  | Keypad ⇔ FPAR1 | Einzelnen Parametersatz des Funktionsmo-                  |                                                                                                                                                                                     |                |                                            |                |     |  |
|          |                    |       |                |                                                           | -42-                                                                                                                                                                                | Keypad ⇔ FPAR2 | duls mit den Daten des Keypads überschrei- |                |     |  |
|          |                    |       |                |                                                           |                                                                                                                                                                                     |                | -43-                                       | Keypad ⇒ FPAR3 | ben |  |
|          |                    |       |                |                                                           | -44-                                                                                                                                                                                | Keypad   FPAR4 | 1                                          | _              |     |  |
|          |                    |       | -50-           | FPAR1 FPAR4                                               | Alle Parametersätze des Funktionsmoduls in das Keypad kopieren                                                                                                                      |                |                                            |                |     |  |
|          |                    |       | Paramo         | etersätze Antriebsregler + Funktionsmodul auf FIF         | Nicht für Standard-I/O oder Systembus (CAN)<br>Bei Betrieb mit Application-I/O immer die<br>Parametersätze des Antriebsreglers und<br>des Application-I/O zusammen übertra-<br>gen! |                |                                            |                |     |  |
|          |                    |       | -61-           | Lenze-Einstellung                                         | Einzelne Parametersätze mit der werkseitig                                                                                                                                          |                |                                            |                |     |  |
|          |                    |       | -62-           | Lenze-Einstellung   → PAR2 + FPAR2                        | gespeicherten Einstellung überschreiben                                                                                                                                             |                |                                            |                |     |  |
|          |                    |       | -63-           | Lenze-Einstellung   → PAR3 + FPAR3                        | 1                                                                                                                                                                                   |                |                                            |                |     |  |
|          |                    |       | -64-           | Lenze-Einstellung   → PAR4 + FPAR4                        | 1                                                                                                                                                                                   |                |                                            |                |     |  |
|          |                    |       | -70-           | Keypad ⇒ PAR1 PAR4 + FPAR1 FPAR4                          | Alle Parametersätze mit den Daten des Keypads überschreiben                                                                                                                         |                |                                            |                |     |  |
|          |                    |       | -71-           | Keypad ⇒ PAR1 + FPAR1                                     | Einzelne Parametersätze mit den Daten des                                                                                                                                           |                |                                            |                |     |  |
|          |                    |       | -72-           | Keypad ⇒ PAR2 + FPAR2                                     | Keypads überschreiben                                                                                                                                                               |                |                                            |                |     |  |
|          |                    |       | -73-           | Keypad ⇒ PAR3 + FPAR3                                     | 1                                                                                                                                                                                   |                |                                            |                |     |  |
|          |                    |       | -74-           | Keypad ⇒ PAR4 + FPAR4                                     | 1                                                                                                                                                                                   |                |                                            |                |     |  |
|          |                    |       | -80-           | PAR1 PAR4 + FPAR1 FPAR4 ⇒ Keypad                          | Alle Parametersätze in das Keypad kopieren                                                                                                                                          |                |                                            |                |     |  |
| لے*20003 | Parameter nicht-   | -1-   | -0-            | Parameter nicht in EEPROM speichern                       | Datenverlust nach Netzausschalten                                                                                                                                                   |                |                                            |                |     |  |
|          | flüchtig speichern |       | -1-            | Parameter immer in EEPROM speichern                       | Nach jedem Netzeinschalten aktiv     Zyklisches Ändern von Parametern über Busmodul ist nicht erlaubt                                                                               |                |                                            |                |     |  |
| C0004*¸  | Bargraphanzeige    | 56    |                | alle Codestellen möglich<br>56 = Geräteauslastung (C0056) | Bargraphanzeige zeigt gewählten Wert in % nach dem Netzeinschalten     Bereich -180 % + 180 %     Display zeigt C0517/1                                                             |                |                                            |                |     |  |



#### Code Einstellmöglichkeiten WICHTIG Nr. Bezeichnung Auswahl Lenze C0005\_ Feste Konfiguration -0-Änderung von C0005 wird in den ent-**7-35** sprechenden Subcode von C0412 kopiert analoge Eingangssignale Freie Konfiguration in C0412 setzt C0005 = 255!-0-Sollwert für Drehzahlsteuerung über X3/8 oder X3/1U, X3/1I -1-Sollwert für Drehzahlsteuerung über X3/8 mit Sollwertsummation über Frequenzeingang X3/E1 -2-Sollwert für Drehzahlsteuerung über Frequenzeingang X3/E1 mit Sollwertsummation über X3/8 -3-Sollwert für Drehzahlsteuerung über Frequenzeingang X3/E1, Drehmomentbegrenzung über X3/8 (Leistungsregelung) -4-Sollwert für sensorlose Drehmomentregelung Nur aktiv, wenn C0014 = -5- (Drehmomentüber X3/8, Drehzahlklammerung über C0011 vorgabe) -5-Sollwert für sensorlose Drehmomentregelung über X3/8, Drehzahlklammerung über Frequenzeingang X3/E1 Geregelter Betrieb; Sollwert über X3/8 mit digita--6ler Rückführung über X3/E1 Geregelter Betrieb; Sollwert über Frequenzein--7gang X3/E1 mit analoger Rückführung über X3/8 -200-Alle digitalen und analogen Eingangssignale kom-C0410/x = 0 und C0412/x = 0men vom Funktionsmodul INTERBUS oder **PROFIBLIS** -255-In C0412 wurde frei konfiguriert Nur Anzeige C0005 nicht ändern, da Einstellungen in CO412 verlorengehen können C0007 Feste Konfiguration -0-E4 E3 E2 E1 **7-41** digitale Eingänge CW/CCW DCB J0G2/3 J0G1/3 Änderung von C0007 wird in den ent--0sprechenden Subcode von C0410 ko-CW/CCW PAR J0G2/3 J0G1/3 -1piert. Freie Konfiguration in C0410 -2-CW/CCW QSP J0G2/3 J0G1/3 setzt C0007 = -255-! -3-CW/CCW PAR DCB J0G1/3 CW = Rechtslauf -4-CW/CCW QSF PAR J0G1/3 CCW = Linkslauf CW/CCW TRIP-Set -5-DCB J0G1/3 DCB = Gleichstrombremse CW/CCW PAR = Umschaltung (PAR1 ⇔ PAR2) PAR TRIP-Set J0G1/3 -6-PAR1 = LOW; PAR2 = HIGH -7-CW/CCW PAR DCB TRIP-Set Die entsprechende Klemme muß in CW/CCW OSP PAR TRIP-Set -8-PAR1 und in PAR2 mit der Funktion TRIP Set J0G1/3 CW//CCW/ NSP \_9. "PAR" belegt sein TRIP Set DOWN -10-CW/CCW ΙIP Konfigurationen mit "PAR" sind nur erlaubt bei C0988 = -0--11-CW/CCW DCB ПP DOWN JOG1/3, JOG2/3 = Auswahl Festsollwerte -12-CW/CCW PAR UP DOWN JOG1: JOG1/3 = HIGH, JOG2/3 = LOW-13-CW/CCW QSP UP DOWN JOG2: JOG1/3 = LOW, JOG2/3 = HIGH-14-CCW/QSP CW/QSP DCB J0G1/3 JOG3: JOG1/3 = HIGH, JOG2/3 = HIGH QSP = Quickstop -15-CCW/QSP CW/QSP PAR JOG1/3 TRIP-Set = externer Fehler CCW/QSP CW/QSP J0G2/3 J0G1/3 -16-UP/DOWN = Motorpotifunktionen -17 CCW/QSP CW/QSP PAR DCB H/Re = Hand/Remote-Umschaltung -18-CCW/QSP CW/QSP PAR TRIP-Set PCTRL1-I-OFF = I-Anteil Prozeßregler CCW/QSP CW/QSP DCB TRIP-Set -19. ausschalten CCW/QSP CW/QSP TRIP-Set J0G1/3 -20-DFIN1-ON = Digitaler Frequenzeingang -21-CCW/QSP CW/QSP UP DOWN 0 ... 10 kHz • PCTRL1-OFF = Prozeßregler ausschalten -22-CCW/QSP CW/OSP UP J0G1/3 -23-H/Re CW/CCW UP DOWN



| Code     |                     | Einstellr | nöglichkeit | en          |               |              |          | WICHTIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.      | Bezeichnung         | Lenze     | Auswahl     |             |               |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| C0007_   | Feste Konfiguration | -0-       | -24-        | H/Re        | PAR           | UP           | DOWN     | Änderung von C0007 wird in den ent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (Forts.) | digitale Eingänge   |           | -25-        | H/Re        | DCB           | UP           | DOWN     | sprechenden Subcode von C0410 ko-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                     |           | -26-        | H/Re        | J0G1/3        | UP           | DOWN     | piert. Freie Konfiguration in C0410<br>setzt C0007 = -255-!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                     |           | -27-        | H/Re        | TRIP-Set      | UP           | DOWN     | CW = Rechtslauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                     |           | -28-        | J0G2/3      | J0G1/3        | PCTRL1-I-OFF | DFIN1-ON |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                     |           | -29-        | J0G2/3      | DCB           | PCTRL1-I-OFF | DFIN1-ON | DCB = Gleichstrombremse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                     |           | -30-        | J0G2/3      | QSP           | PCTRL1-I-OFF | DFIN1-ON |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                     |           | -31-        | DCB         | QSP           | PCTRL1-I-OFF | DFIN1-ON | PAR1 = LOW; PAR2 = HIGH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                     |           | -32-        | TRIP-Set    | QSP           | PCTRL1-I-OFF | DFIN1-ON | <ul> <li>Die entsprechende Klemme muß in</li> <li>PAR1 und in PAR2 mit der Funktion</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                     |           | -33-        | QSP         | PAR           | PCTRL1-I-OFF | DFIN1-ON | "PAR" belegt sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                     |           | -34-        | CW/QSP      | CCW/QSP       | PCTRL1-I-OFF | DFIN1-ON |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                     |           | -35-        | J0G2/3      | J0G1/3        | PAR          | DFIN1-ON | laubt bei C0988 = -0-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                     |           | -36-        | DCB         | QSP           | PAR          | DFIN1-ON | JOG1/3, JOG2/3 = Auswahl Festsollwerte     JOG1: JOG1/3 = HIGH, JOG2/3 = LOW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                     |           | -37-        | J0G1/3      | QSP           | PAR          | DFIN1-ON | JOG2: JOG1/3 = LOW, JOG2/3 = HIGH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                     |           | -38-        | J0G1/3      | PAR           | TRIP-Set     | DFIN1-ON | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                     |           | -39-        | J0G2/3      | J0G1/3        | TRIP-Set     | DFIN1-ON |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                     |           | -40-        | J0G1/3      | QSP           | TRIP-Set     | DFIN1-ON |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                     |           | -41-        | J0G1/3      | DCB           | TRIP-Set     | DFIN1-ON | UP/DOWN = Motorpotifunktionen     UPage   Upage |
|          |                     |           | -42-        | QSP         | DCB           | TRIP-Set     | DFIN1-ON | H/Re = Hand/Remote-Umschaltung     PCTRL1-I-OFF = I-Anteil Prozeßregler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                     |           | -43-        | CW/CCW      | QSP           | TRIP-Set     | DFIN1-ON | ausschalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                     |           | -44-        | UP          | DOWN          | PAR          | DFIN1-ON | DFIN1-ON = Digitaler Frequenzeingang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                     |           | -45-        | CW/CCW      | QSP           | PAR          | DFIN1-ON |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                     |           | -46-        | H/Re        | PAR           | QSP          | J0G1/3   | PCTRL1-OFF = Prozeßregler ausschalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                     |           | -47-        | CW/QSP      | CCW/QSP       | H/Re         | J0G1/3   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                     |           | -48-        | PCTRL1- OFF | DCB           | PCTRL1-I-OFF | DFIN1-ON |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                     |           | -49-        | PCTRL1- OFF | JOG1/3        | QSP          | DFIN1-ON |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                     |           | -50-        | PCTRL1- OFF | JOG1/3        | PCTRL1-I-OFF | DFIN1-ON |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                     |           | -51-        | DCB         | PAR           | PCTRL1-I-OFF | DFIN1-ON |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                     |           | -255-       | In CO410 w  | urde frei kon | figuriert    |          | Nur Anzeige<br>C0007 nicht ändern, da Einstellungen in<br>C0410 verlorengehen können                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



#### WICHTIG Code Einstellmöglichkeiten Nr. Bezeichnung Auswahl Lenze C0008\_ Feste Konfiguration Änderung von C0008 wird in C0415/1 ko-**7-43** piert. Freie Konfiguration in C0415/1 Relaisausgang K1 setzt C0008 = -255-! (Relay) Betriebsbereit (DCTRL1-RDY) -0--1-TRIP-Fehlermeldung (DCTRL1-TRIP) -2-Motor läuft (DCTRL1-RUN) -3-Motor läuft / Rechtslauf (DCTRL1-RUN-CW) -4-Motor läuft / Linkslauf (DCTRL1-RUN-CCW) Ausgangsfrequenz = 0 (DCTRL1-NOUT=0) -5--6-Frequenz-Sollwert erreicht (MCTRL-RFG1=NOUT) Q<sub>min</sub>-Schwelle erreicht (PCTRL1-QMIN) -7-I<sub>max</sub> -Grenze erreicht (MCTRL1-IMAX) -8-C0014 = -5-: Drehmoment-Sollwert erreicht -9-Übertemperatur ( $\vartheta_{max}$ -5 °C) (DCTRL1-OH-WARN) -10-TRIP oder Q<sub>min</sub> oder Impulssperre (IMP) (DCTRL1-IMP) -11-PTC-Warnung (DCTRL1-PTC-WARN) -12-Motorscheinstrom < Stromschwelle Keilriemenüberwachung (DCTRL1-IMOT< ILIM) Motorscheinstrom = C0054 Stromschwelle = C0156 -13-Motorscheinstrom < Stromschwelle und Q<sub>min</sub>-Schwelle erreicht (DCTRL1-(IMOT<ILIM)-QMIN) -14-Motorscheinstrom < Stromschwelle und Hochlaufgeber 1: Eingang = Ausgang (DCTRL1-(IMOT<ILIM)-RFG1=0) -15-Warnung Motorphasen-Ausfall (DCTRL1-LP1-WARN) -16-Minimale Ausgangsfrequenz erreicht (PCTRL1-NMIN) -255-In C0415/1 wurde frei konfiguriert Nur Anzeige C0008 nicht ändern, da Einstellungen in C0415/1 verlorengehen können C0009\* Geräteadresse {1} 99 Nur für Kommunikationsmodule auf AIF: 1 LECOM-A (RS232), LECOM-A/B/LI 2102, PROFIBUS-DP 2131, Systembus (CAN) 2171/2172 480.00 • C0010 nicht wirksam bei bipolarer Soll-C0010 minimale Aus-0.00 0.00 {0.02 Hz} **7-13** wertvorgabe (-10 V ... + 10 V) gangsfrequenz → 14.5 Hz C0010 wirkt nicht auf AIN2 480.00 → Drehzahlstellbereich 1 : 6 für Lenze-C0011 maximale Aus-50.00 7.50 {0.02 Hz} Getriebemotoren: Bei Betrieb mit Lenzegangsfrequenz → 87 Hz Getriebemotoren unbedingt einstellen. 1300.00 Bezug: Frequenzänderung 0 Hz ... C0011 **7-15** C0012 Hochlaufzeit Haupt-5.00 0.00 $\{0.02 \text{ s}\}$ sollwert • Über Digitalsignale aktivierbare Hochlaufzeiten ⇒ C0101 C0013 Ablaufzeit Haupt-5.00 0.00 $\{0.02 \text{ s}\}$ 1300.00 Bezug: Frequenzänderung C0011 ... 0 Hz sollwert Zusatzsollwert ⇒ C0221 Über Digitalsignale aktivierbare Ablaufzeiten ⇒ C0103



| Code                 |                                                 | Einstelln | nöglichkeit | ten                                                                                                                   |        | WICHTIG                                                                                                                                                                   |              |
|----------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nr.                  | Bezeichnung                                     | Lenze     | Auswahl     |                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                           |              |
| C0014 <sub>€</sub> J | Betriebsart                                     | -2-       | -2-         | U/f-Kennliniensteuerung U ~ f                                                                                         |        | lineare Kennlinie mit konstanter U <sub>min</sub> -Anhe-<br>bung                                                                                                          | <b>4</b> 7-2 |
|                      |                                                 |           | -3-         | U/f-Kennliniensteuerung U ~ f <sup>2</sup>                                                                            |        | quadratische Kennlinie mit konstanter<br>U <sub>min</sub> -Anhebung                                                                                                       |              |
|                      |                                                 |           | -4-         | Vectorregelung                                                                                                        |        | Beim erstmaligen Anwählen mit C0148 die                                                                                                                                   | 1            |
|                      |                                                 |           | -5-         | Sensorlose Drehmomentregelung mit D<br>klammerung<br>• Drehmomentsollwert über C0412/6                                |        | Motorparameter identifizieren<br>Inbetriebnahme ist sonst nicht möglich                                                                                                   |              |
|                      |                                                 |           |             | <ul> <li>Drehzahlklammerung über Sollwert<br/>(NSET1-N1), wenn C0412/1 belegt,<br/>Maximalfrequenz (C0011)</li> </ul> |        |                                                                                                                                                                           |              |
| C0015                | U/f-Nennfrequenz                                | 50.00     | 7.50        | {0.02 Hz}                                                                                                             | 960.00 | Einstellung gilt für alle zugelassenen Netz-<br>spannungen                                                                                                                | □ 7-4        |
| C0016                | U <sub>min</sub> -Anhebung                      | →         | 0.00        | {0.2 %}                                                                                                               | 40.0   | → geräteabhängig<br>Einstellung gilt für alle zugelassenen Netz-<br>spannungen                                                                                            | □ 7-5        |
| C0017                | Ansprechschwelle<br>Q <sub>min</sub>            | 0.00      | 0.00        | {0.02 Hz}                                                                                                             | 480.00 | Bezug: Sollwert                                                                                                                                                           |              |
| C0018                | Schaltfrequenz                                  | -2-       | -0-         | 2 kHz                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                           | □ 7-7        |
|                      |                                                 |           | -1-         | 4 kHz                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                           |              |
|                      |                                                 |           | -2-         | 8 kHz                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                           |              |
|                      |                                                 |           | -3-         | 16 kHz                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                           |              |
| C0019                | Ansprechschwelle<br>Auto-DCB                    | 0.10      | 0.00        | {0.02 Hz}                                                                                                             | 480.00 | DCB= Gleichstrombremse<br>0.00 s = Auto-DCB inaktiv                                                                                                                       | ☐ 7-17       |
| C0021                | Schlupfkompensa-<br>tion                        | 0.0       | -50.0       | {0.1 %}                                                                                                               | 50.0   |                                                                                                                                                                           | <b>□</b> 7-6 |
| C0022                | I <sub>max</sub> -Grenze moto-<br>risch         | 150       | 30          | {1 %}                                                                                                                 | 150    |                                                                                                                                                                           | ☐ 7-14       |
| C0023                | I <sub>max</sub> -Grenze gene-<br>ratorisch     | 150       | 30          | {1 %}                                                                                                                 | 150    | C0023 = 30 %: Funktion inaktiv, wenn<br>C0014 = -2-, -3-:                                                                                                                 |              |
| C0026*               | Offset Analogeingang 1<br>(AIN1-OFFSET)         | 0.0       | -200.0      | {0.1 %}                                                                                                               | 200.0  | <ul> <li>Einstellung für X3/8 bzw. X3/1U, X3/1I</li> <li>Die Obergrenze des Sollwertbereichs aus C0034 entspricht 100 %</li> <li>C0026 und C0413/1 sind gleich</li> </ul> | □ 7-20       |
| C0027*               | Verstärkung Ana-<br>logeingang 1                | 100.0     | -1500.0     | {0.1 %}                                                                                                               | 1500.0 | <ul> <li>Einstellung für X3/8 bzw. X3/1U, X3/1I</li> <li>100.0 % = Verstärkung 1</li> </ul>                                                                               |              |
|                      | (AIN1-GAIN)                                     |           |             |                                                                                                                       |        | <ul> <li>Inverse Sollwertvorgabe durch negative<br/>Verstärkung und negativen Offset</li> <li>C0027 und C0414/1 sind gleich</li> </ul>                                    |              |
| C0034*¸              | Bereich Sollwert-                               | -0-       | -0-         | 0 5 V / 0 10 V / 0 20 mA                                                                                              |        | Schalterstellung des Funktionsmoduls                                                                                                                                      | <u> </u>     |
|                      | vorgabe                                         |           | -1-         | 4 20 mA                                                                                                               |        | beachten!                                                                                                                                                                 |              |
|                      | Standard-I/O (X3/8)                             |           | -2-         | -10 V +10 V                                                                                                           |        | • C0034 = -2-:                                                                                                                                                            |              |
|                      |                                                 |           | -3-         | 4 20 mA drahtbruchüberwacht<br>(TRIP Sd5, wenn I < 4 mA)                                                              |        | – C0010 nicht wirksam                                                                                                                                                     |              |
|                      |                                                 |           | -4<br>-13-  | reserviert                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                           |              |
| C0034*4<br>(A)       | Bereich Sollwert-<br>vorgabe<br>Application-I/O |           |             |                                                                                                                       |        | Jumperstellung des Funktionsmoduls beachten!                                                                                                                              | 7-20         |
| 1                    | X3/1U, X3/1I                                    | -0-       | -0-         | Spannung unipolar 0 5 V / 0 10 V                                                                                      |        |                                                                                                                                                                           | 1            |
|                      | X3/2U, X3/2I                                    |           | -1-         | Spannung bipolar -10 V +10 V                                                                                          |        | Minimale Ausgangsfrequenz (C0010) nicht wirksam                                                                                                                           |              |
|                      |                                                 | 1         | -2-         | Strom 0 20 mA                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                           | 1            |
|                      |                                                 |           | -3-         | Strom 4 20 mA                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                           |              |
|                      |                                                 |           | -4-         | Strom 4 20 mA drahtbruchüberwach                                                                                      | t      | TRIP Sd5 bei I < 4 mA                                                                                                                                                     |              |



| Code                            |                                   | Einstelli     | möglichkei                                             | ten                             |                                                          | WICHTIG                                                                          |               |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nr.                             | Bezeichnung                       | Lenze         | Auswahl                                                |                                 |                                                          |                                                                                  |               |
| رے*C0035                        | Auswahl DCB                       | -0-           | -0-                                                    | Vorgabe Bremsspannung über C003 | 6                                                        |                                                                                  | <b> 7-17</b>  |
| •                               |                                   |               | -1-                                                    | Vorgabe Bremsstrom über C0036   |                                                          |                                                                                  |               |
| C0036                           | Spannung/Strom                    | $\rightarrow$ | 0                                                      | {0.02 %}                        | 150 %                                                    | → geräteabhängig                                                                 |               |
|                                 | DCB                               | -             |                                                        | (3.32.14)                       |                                                          | Bezug M <sub>N</sub> , I <sub>N</sub>                                            |               |
|                                 |                                   |               |                                                        |                                 |                                                          | Einstellung gilt für alle zugelassenen                                           |               |
|                                 |                                   |               |                                                        |                                 |                                                          | Netzspannungen                                                                   |               |
| C0037                           | JOG1                              | 20.00         | -480.00                                                | {0.02 Hz}                       | 480.00                                                   | JOG = Festfrequenz                                                               | <b>-</b> 7-26 |
| C0038                           | JOG2                              | 30.00         | -480.00                                                | {0.02 Hz}                       | 480.00                                                   |                                                                                  |               |
| C0039                           | JOG3                              | 40.00         | -480.00                                                | {0.02 Hz}                       | 480.00                                                   |                                                                                  |               |
| C0040*_                         | Reglersperre                      |               | -0-                                                    | Regler gesperrt (CINH)          |                                                          | Regler freigeben nur möglich, wenn X3/28 =                                       |               |
|                                 |                                   |               | -1-                                                    | Regler freigegeben (CINH)       |                                                          | HIGH                                                                             |               |
| C0043*¸                         | TRIP-Reset                        |               | -0-                                                    | keine aktuelle Störung          |                                                          | Aktive Störung mit C0043 = 0 zurücksetzen                                        |               |
|                                 |                                   |               | -1-                                                    | Störung aktiv                   |                                                          |                                                                                  |               |
| C0044*                          | Sollwert 2                        |               | -480.00                                                | {0.02 Hz}                       | 480.00                                                   | Vorgabe, wenn C0412/2 = FIXED-FREE                                               |               |
|                                 | (NSET1-N2)                        |               |                                                        | ,                               |                                                          | <ul> <li>Anzeige, wenn C0412/2 ≠ FIXED-FREE</li> </ul>                           |               |
| C0046*                          | Sollwert 1                        |               | -480.00                                                | {0.02 Hz}                       | 480.00                                                   | Vorgabe, wenn C0412/1 = FIXED-FREE                                               |               |
| 00010                           | (NSET1-N1)                        |               | 100.00                                                 | (0.02)                          | 100.00                                                   | <ul> <li>Anzeige, wenn C0412/1 ≠ FIXED-FREE</li> </ul>                           |               |
| C0047*                          | Drehmoment-Soll-                  | †             | 0                                                      | {%}                             | 400                                                      | In Betriebsart "Sensorlose Drehmomentrege-                                       |               |
| 00017                           | wert oder Drehmo-                 |               |                                                        | (70)                            | 100                                                      | lung" (C0014 = 5):                                                               |               |
| ment-Grenzwert<br>(MCTRL1-MSET) |                                   |               | urch Motorparameter-Identifikation err<br>ssungsmoment | nitteltes Mo-                   | Vorgabe Drehmomentsollwert, wenn<br>C0412/6 = FIXED-FREE |                                                                                  |               |
|                                 |                                   |               |                                                        | g                               |                                                          | <ul> <li>Anzeige Drehmomentsollwert, wenn<br/>C0412/6 ≠ FIXED-FREE</li> </ul>    |               |
|                                 |                                   |               |                                                        |                                 |                                                          | In Betriebsart "U/f-Kennliniensteuerung"                                         |               |
|                                 |                                   |               |                                                        |                                 |                                                          | oder "Vectorregelung" (C0014 = 2, 3, 4):                                         |               |
|                                 |                                   |               |                                                        |                                 |                                                          | <ul> <li>Anzeige Drehmomentgrenzwert, wenn<br/>C0412/6 ≠ FIXED-FREE</li> </ul>   |               |
|                                 |                                   |               |                                                        |                                 |                                                          | • Funktion inaktiv (C0047 = 400), wenn                                           |               |
|                                 |                                   |               |                                                        |                                 |                                                          | CO412/6 = FIXED-FREE                                                             |               |
| C0049*                          |                                   |               | -480.00                                                | {Hz}                            | 480.00                                                   | • Vorgabe, wenn C0412/3 = 0                                                      |               |
|                                 | (PCTRL1-NADD)                     |               |                                                        |                                 |                                                          | Anzeige, wenn C0412/3 ≠ 0                                                        |               |
| C0050*                          | Ausgangsfrequenz<br>(MCTRL1-NOUT) |               | -480.00                                                | {Hz}                            | 480.00                                                   | Nur Anzeige: Ausgangsfrequenz ohne Schlupfkompensation                           |               |
| C0051*                          | Ausgangsfrequenz                  |               | -480.00                                                | {Hz}                            | 480.00                                                   | Bei Betrieb ohne Prozeßregler (C0238 = 2):                                       | <b> 7-33</b>  |
|                                 | mit Schlupfkom-                   |               |                                                        |                                 |                                                          | Nur Anzeige: Ausgangsfrequenz mit                                                |               |
|                                 | pensation<br>(MCTRL1-NOUT         |               |                                                        |                                 |                                                          | Schlupfkompensation                                                              |               |
|                                 | + SLIP) oder                      |               |                                                        |                                 |                                                          | (MCTRL1-NOUT+SLIP)                                                               |               |
|                                 | Prozeßregler-Ist-                 |               |                                                        |                                 |                                                          | Bei Betrieb mit Prozeßregler (C0238 = 0, 1):  Vorgabe, wenn C0412/5 = FIXED-FREE |               |
|                                 | wert (PCTRL1-ACT)                 |               |                                                        |                                 |                                                          | <ul> <li>Anzeige, wenn C0412/5 ≠ FIXED-FREE</li> </ul>                           |               |
| C0052*                          | Motorspannung                     | <del> </del>  | 0                                                      | {V}                             | 1000                                                     | Nur Anzeige                                                                      |               |
| 00032                           | (MCTRL1-VOLT)                     |               | U                                                      | (0)                             | 1000                                                     | Null Alizeige                                                                    |               |
| C0053*                          | Zwischenkreisspan-                | 1             | 0                                                      | {V}                             | 1000                                                     | Nur Anzeige                                                                      | 1             |
| 00000                           | nung                              |               |                                                        | (*)                             | 1000                                                     | 114471125195                                                                     |               |
|                                 | (MCTRL1-DCVOLT)                   |               |                                                        |                                 |                                                          |                                                                                  |               |
| C0054*                          | Motorscheinstrom<br>(MCTRL1-IMOT) |               | 0                                                      | {A}                             | 400                                                      | Nur Anzeige                                                                      |               |
| C0056*                          | Geräteauslastung                  | 1             | -255                                                   | {%}                             | 255                                                      | Nur Anzeige                                                                      |               |
| 00000                           | (MCTRL1-MOUT)                     |               | 200                                                    | (70)                            | 233                                                      |                                                                                  |               |
| C0061*                          | Temperatur Kühl-                  | 1             | 0                                                      | {°C}                            | 255                                                      | Nur Anzeige                                                                      | 1             |
| 22001                           | körper                            |               |                                                        | ( O)                            | 200                                                      | Antriebsregler setzt TRIP "OH" bei, wenn<br>Kühlkörpertemperatur > +85 °C        |               |



| Code         |                                           | Einstelln     | nöglichkeiten |           |         | WICHTIG                                                                                                                       |                |
|--------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| lr.          | Bezeichnung                               | Lenze         | Auswahl       |           |         |                                                                                                                               |                |
| C0070        | Verstärkung Pro-<br>zeßregler             | 1.00          | 0.00          | {0.01}    | 300.00  | 0.00 = P-Anteil inaktiv                                                                                                       | 7-30           |
| C0071        | Nachstellzeit Pro-<br>zeßregler           | 100           | 10            | {1}       | 9999    | 9999 = I-Anteil inaktiv                                                                                                       |                |
| C0072        | Differenzialanteil<br>Prozeßregler        | 0.0           | 0.0           | {0.1}     | 5.0     | 0.0 = D-Anteil inaktiv                                                                                                        | 1              |
| C0074        | Einfluß Prozeßreg-<br>ler                 | 0.0           | 0.0           | {0.1 %}   | 100.0   |                                                                                                                               |                |
| C0077*       | Verstärkung<br>I <sub>max</sub> -Regler   | 0.25          | 0.00          | {0.01}    | 16.00   | 0.00 = P-Anteil inaktiv                                                                                                       | 7-34           |
| C0078*       | Nachstellzeit<br>I <sub>max</sub> -Regler | 65            | 12            | {1 ms}    | 9990    | 9990 = I-Anteil inaktiv                                                                                                       | 1              |
| C0079        | Pendeldämpfung                            | $\rightarrow$ | 0             | {1}       | 80      | → geräteabhängig                                                                                                              | <b>1</b> 7-7   |
| C0084        | Motor-Ständerwiderstand                   | 0.000         | 0.000         | {0.001 Ω} | 64.000  |                                                                                                                               | 7-28           |
| C0087        | Motor-Bemes-<br>sungsdrehzahl             | 1390          | 300           | {1 rpm}   | 16000   |                                                                                                                               |                |
| C0088        | Motor-Bemes-<br>sungsstrom                | <b>→</b>      | 0.0           | {0.1 A}   | 480.0   | → geräteabhängig<br>0.0 2.0 x Ausgangsnennstrom des Antriebsreglers                                                           |                |
| C0089        | Motor-Bemes-<br>sungsfrequenz             | 50            | 10            | {1 Hz}    | 960     |                                                                                                                               |                |
| C0090        | Motor-Bemes-<br>sungsspannung             | $\rightarrow$ | 50            | {1 V}     | 500     | → geräteabhängig                                                                                                              | 1              |
| C0091        | Motor cos φ                               | $\rightarrow$ | 0.40          | {0.1}     | 1.0     | → geräteabhängig                                                                                                              | 1              |
| C0092        | Motor-Ständerin-<br>duktivität            | 0.0           | 0.0           | {0.1 mH}  | 2000.0  |                                                                                                                               |                |
| C0093*       | Gerätetyp                                 |               | xxxy          |           |         | Nur Anzeige  ■ xxx = Leistungsangabe aus dem Typenschlüssel (z. B. 551 = 550 W)  ■ y = Spannungsklasse (2 = 240 V, 4 = 400 V) |                |
| C0094*       | Anwender-Paßwort                          |               | 0             | {1}       | 9999    | 0 = kein Paßwortschutz<br>1 9999 = Freier Zugriff nur auf das User-<br>Menü                                                   | □ 6-6          |
| C0099*       | Software-Version                          |               | x.y           |           |         | Nur Anzeige<br>x = Hauptstand, y = Index                                                                                      |                |
| C0101<br>(A) | Hochlaufzeiten<br>Hauptsollwert           |               |               |           |         |                                                                                                                               |                |
| 1            | C0012                                     | 5.00          | 0.00          | {0.02 s}  | 1300.00 | Binäre Codierung der in C0410/27 und                                                                                          |                |
| 2            | T <sub>ir</sub> 1                         | 2.50          |               |           |         | CO410/28 zugeordneten digitalen Signal-<br>quellen bestimmt das aktive Zeitenpaar                                             |                |
|              | "                                         | 0.50          |               |           |         | quelleri bestiriirit das aktive Zeiteripaai                                                                                   |                |
|              | T <sub>ir</sub> 3                         | 10.00         |               |           |         |                                                                                                                               |                |
| (A)          | Ablaufzeiten Haupt-<br>sollwert           |               |               |           |         | C0410/27 C0410/28 aktiv<br>LOW C0012; C0013                                                                                   |                |
| 1            | C0013                                     | 5.00          | 0.00          | {0.02 s}  | 1300.00 | HIGH LOW T <sub>ir</sub> 1; T <sub>if</sub> 1<br>LOW HIGH T <sub>ir</sub> 2; T <sub>if</sub> 2                                |                |
| 2            | T <sub>if</sub> 1                         | 2.50          | 1             |           |         | HIGH HIGH T <sub>ir</sub> 2; T <sub>if</sub> 2<br>HIGH HIGH T <sub>ir</sub> 3; T <sub>if</sub> 3                              |                |
|              |                                           | 0.50          | 1             |           |         |                                                                                                                               |                |
| 4            | T <sub>if</sub> 3                         | 10.00         | 1             |           |         |                                                                                                                               | <u> </u>       |
|              | Ablaufzeit QSP                            | 5.00          | 0.00          | {0.02 s}  |         | QSP = Quickstop                                                                                                               | □ 7-1 <i>6</i> |
| C0106        | Haltezeit Auto-DCB                        | 0.50          | 0.00          | {0.01 s}  | 999.00  | Haltezeit, wenn DCB durch Unterschreiten von C0019 ausgelöst wird 0.00 s = Auto-DCB inaktiv 999.00 s = ∞                      | ☐ 7-17         |
| C0107        | Haltezeit DCB                             | 999.00        | 1.00          | {0.01 s}  | 999.00  | Haltezeit, wenn DCB von extern über<br>Klemme oder Steuerwort ausgelöst wird<br>999.00 s = ∞                                  | ☐ 7-17         |



| Code   |                                                      | Einstell | möglichkei   | iten                                                                                                          | WICHTIG                                                                                                                             |        |
|--------|------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nr.    | Bezeichnung                                          | Lenze    | Auswahl      |                                                                                                               |                                                                                                                                     |        |
| C0108* | Verstärkung Ana-<br>logausgang X3/62<br>(AOUT1-GAIN) | 128      | 0            | {1} 255                                                                                                       | Standard-I/O: C0108 und C0420 sind gleich<br>Application-I/O: C0108 und C0420/1 sind<br>gleich                                      | ☐ 7-36 |
| C0109* | Offset Analogaus-<br>gang X3/62<br>(AOUT1-OFFSET)    | 0.00     | -10.00       | {0.01 V} 10.00                                                                                                | Standard-I/O: C0109 und C0422 sind gleich<br>Application-I/O: C0109 und C0422/1 sind<br>gleich                                      |        |
| C0111_ | Konfiguration Analogausgang X3/62<br>(AOUT1-IN)      |          |              | Ausgabe analoger Signale auf Klemme                                                                           | Änderung von C0111 wird in C0419/1 kopiert. Freie Konfiguration in C0419/1 setzt C0111 = -255-!                                     | 7-36   |
|        |                                                      | -0-      | -0-          | Ausgangsfrequenz (MCTRL1-NOUT+SLIP)                                                                           | 6 V/12 mA ≡ C0011                                                                                                                   |        |
|        |                                                      |          | -1-          | Geräteauslastung (MCTRL1-MOUT)                                                                                | 3 V/6 mA = Motor-Bemessungsmoment bei<br>Vectorregelung (C0014 = 4), sonst Umrich-<br>ter-Bemessungswirkstrom (Wirkstrom/<br>C0091) |        |
|        |                                                      |          | -2-          | Motorscheinstrom (MCTRL1-IMOT)                                                                                | 3 V/6 mA ≡ Umrichter-Bemessungsstrom                                                                                                |        |
|        |                                                      |          | -3-          | Zwischenkreisspannung (MCTRL1-DCVOLT)                                                                         | 6 V/12 mA = DC 1000 V (400 V-Netz)<br>6 V/12 mA = DC 380 V (240 V-Netz)                                                             |        |
|        |                                                      |          | -4-          | Motorleistung                                                                                                 | 3 V/6 mA = Motor-Bemessungsleistung                                                                                                 |        |
|        |                                                      |          | -5-          | Motorspannung (MCTRL1-VOLT)                                                                                   | 4.8 V/9.6 mA ≡ Motor-Bemessungsspannung                                                                                             |        |
|        |                                                      |          | -6-          | 1/Ausgangsfrequenz (1/C0050) (MCTRL1-1/NOUT)                                                                  | 2 V/4 mA = C0050 = 0.4 × C0011                                                                                                      |        |
|        |                                                      |          | -7-          | Ausgangsfrequenz innerhalb eingestellter Grenzen (NSET1-C0010C0011)                                           | 0 V/0 mA/4 mA = f = $f_{min}$ (C0010)<br>6 V/12 mA = f = $f_{max}$ (C0011)                                                          |        |
|        |                                                      |          | -8-          | Betrieb mit Prozeßregler (C0238 = 0, 1):<br>Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT)                                 | 6 V/12 mA ≡ C0011                                                                                                                   |        |
|        |                                                      |          |              | Betrieb ohne Prozeßregler (C0238 = 2):<br>Ausgangsfrequenz ohne Schlupf (MCTRL1-NOUT)                         |                                                                                                                                     |        |
|        |                                                      |          | -9-          | Betriebsbereit (DCTRL1-RDY)                                                                                   | Auswahl -925- entsprechen den digita-                                                                                               |        |
|        |                                                      |          | -10-         | TRIP-Fehlermeldung (DCTRL1-TRIP)                                                                              | len Funktionen des Relaisausgangs K1<br>(C0008) oder des Digitalausgangs A1                                                         |        |
|        |                                                      |          | -11-         | Motor läuft (DCTRL1-RUN)                                                                                      | (C0117):                                                                                                                            |        |
|        |                                                      |          | -12-         | Motor läuft / Rechtslauf (DCTRL1-RUN-CW)                                                                      | LOW = 0 V/0 mA/4 mA                                                                                                                 |        |
|        |                                                      |          | -13-<br>-14- | Motor läuft / Linkslauf (DCTRL1-RUN-CCW)                                                                      | HIGH = 10 V/20 mA                                                                                                                   |        |
|        |                                                      |          | -15-         | Ausgangsfrequenz = 0 (DCTRL1-NOUT=0)  Frequenz-Sollwert erreicht (MCTRL1-RFG1=NOUT)                           |                                                                                                                                     |        |
|        |                                                      |          | -16-         | Q <sub>min</sub> -Schwelle erreicht (PCTRL1-QMIN)                                                             |                                                                                                                                     |        |
|        |                                                      |          | -17-         | I <sub>max</sub> -Grenze erreicht (MCTRL1-IMAX)  C0014 = -5-: Drehmoment-Sollwert erreicht                    |                                                                                                                                     |        |
|        |                                                      |          | -18-         | Übertemperatur (3 <sub>max</sub> - 5°C) (DCTRL1-OH-<br>WARN)                                                  |                                                                                                                                     |        |
|        |                                                      |          | -19-         | TRIP oder Q <sub>min</sub> oder Impulssperre (IMP) aktiv<br>(DCTRL1-TRIP-QMIN-IMP)                            |                                                                                                                                     |        |
|        |                                                      |          | -20-         | PTC-Warnung (DCTRL1-PTC-WARN)                                                                                 |                                                                                                                                     |        |
|        |                                                      |          | -21-         | Motorscheinstrom < Stromschwelle (DCTRL1-IMOT< ILIM)                                                          | Keilriemenüberwachung<br>Motorscheinstrom = C0054                                                                                   |        |
|        |                                                      |          | -22-         | Motorscheinstrom < Stromschwelle und<br>Q <sub>min</sub> -Schwelle erreicht<br>(DCTRL1-(IMOT< ILIM)-QMIN)     | Stromschwelle = C0156                                                                                                               |        |
|        |                                                      |          | -23-         | Motorscheinstrom < Stromschwelle und Hoch-<br>laufgeber 1: Eingang = Ausgang<br>(DCTRL1-(IMOT< ILIM)-RFG-I=0) |                                                                                                                                     |        |
|        |                                                      |          | -24-         | Warnung Motorphasen-Ausfall<br>(DCTRL1-LP1-WARN)                                                              |                                                                                                                                     |        |
|        |                                                      |          | -25-         | Minimale Ausgangsfrequenz erreicht (PCTRL1-NMIN)                                                              |                                                                                                                                     |        |
|        |                                                      |          | -255-        | In C0419/1 wurde frei konfiguriert                                                                            | Nur Anzeige<br>C0111 nicht ändern, da Einstellungen in<br>C0419/1 verlorengehen können                                              |        |



| Code                  |                                                         | Einstell            | möglichke                            | eiten                                                                           |                                                                                                     |                                                        | WICHTIG                                                                                |                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nr.                   | Bezeichnung                                             | Lenze               | Auswah                               |                                                                                 |                                                                                                     |                                                        |                                                                                        |                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| C0114 <sub>e</sub> J  | Pegelinvertierung<br>digitale Eingänge<br>E1 E6         | -0-                 | -0-<br>-1-<br>-2-<br>-3-             | E6<br>2 <sup>5</sup><br>0<br>0<br>0                                             | E5<br>2 <sup>4</sup><br>0<br>0<br>0                                                                 | E4<br>2 <sup>3</sup><br>0<br>0<br>0                    | E3<br>2 <sup>2</sup><br>0<br>0<br>0                                                    | E2<br>2 <sup>1</sup><br>0<br>0<br>1                        | E1<br>2 <sup>0</sup><br>0<br>1<br>0                                                    | <ul> <li>Der binäre Wert der Auswahlziffer bestimmt das Pegelmuster der Eingänge:         <ul> <li>0: Ex ist nicht invertiert (HIGH-aktiv)</li> <li>1: Ex ist invertiert (LOW-aktiv)</li> </ul> </li> <li>C0114 und C0411 sind gleich</li> <li>E5, E6 nur Application-I/O</li> </ul> |         |
|                       |                                                         |                     | -63-                                 | 1                                                                               | 1                                                                                                   | 1                                                      | <br>1                                                                                  | 1                                                          | 1                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| C0117 <sub>-</sub> J  | Feste Konfiguration<br>Digitalausgang A1<br>(DIGOUT1)   | -0-                 |                                      |                                                                                 |                                                                                                     | ı                                                      | '                                                                                      | '                                                          | '                                                                                      | Änderung von C0117 wird in C0415/2 kopiert. Freie Konfiguration in C0415/2 setzt C0117 = -255-!                                                                                                                                                                                      | ☐ 7-43  |
|                       |                                                         | -0<br>-16-<br>-255- | siehe<br>In CO4                      |                                                                                 | rde frei k                                                                                          | onfiguriert                                            |                                                                                        |                                                            | Nur Anzeige<br>C0117 nicht ändern, da Einstellungen in<br>C0415/2 verlorengehen können |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| C0119 <sub>-</sub> J  | Konfiguration PTC-<br>Eingang / Erd-<br>schlußerkennung | -0-                 | -0-<br>-1-<br>-2-                    | PTC-E<br>TRIP e<br>PTC-E                                                        | ingang ak                                                                                           | ktiv,<br>ktiv,                                         | Erdschlu<br>aktiv                                                                      | Berkennur                                                  | ng                                                                                     | Erdschlußerkennung deaktivieren, wenn die Erdschlußerkennung unbeabsichtigt ausgelöst wird                                                                                                                                                                                           | 7-48    |
|                       |                                                         |                     | -3-<br>-4-<br>-5-                    | PTC-E<br>PTC-E<br>TRIP e                                                        | ing erfolg<br>ingang in<br>ingang ak<br>irfolgt<br>ingang ak                                        | aktiv<br>ktiv,                                         | Erdschlu<br>aktiv                                                                      | Berkennur                                                  | ng in-                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 201.00                | 12. 41 1. 1.                                            |                     | •                                    | Warnu                                                                           | ing erfolg                                                                                          |                                                        |                                                                                        |                                                            | 000                                                                                    | 20100 0 121 11 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                           | co 7 47 |
| C0120<br>C0125*¸J     | Pt-Abschaltung<br>LECOM-Baudrate                        | -0-                 | 0<br>-0-<br>-1-<br>-2-<br>-3-<br>-4- | 9600  <br>4800  <br>2400  <br>1200  <br>19200                                   | Baud<br>Baud<br>Baud                                                                                | {1 %}                                                  |                                                                                        |                                                            | 200                                                                                    | C0120 = 0: I <sup>2</sup> t-Abschaltung inaktiv<br>Nur für LECOM-A (RS232)                                                                                                                                                                                                           | 7-47    |
| C0126* <sub>e</sub> J | Verhalten bei Kommunikationsfehler                      | -2-                 | -1-                                  | Kein T<br>zeßkai<br>Kein T<br>Antriel<br>TRIP (i<br>zeßkai<br>Kein T<br>Antriel | RIP bei K<br>nal AIF<br>RIP bei K<br>bsregler u<br>CEO) bei I<br>nal AIF<br>RIP bei K<br>bsregler u | Kommunik<br>und Funk<br>Kommun<br>Kommunik<br>und Funk | kationsabbr<br>kationsabbr<br>tionsmodul<br>ikationsabbr<br>kationsabbr<br>kationsabbr | uch zwisc<br>auf FIF<br>oruch im F<br>uch zwisc<br>auf FIF | Pro-<br>chen                                                                           | Nur bei Busbetrieb<br>Funktionsmodule auf FIF:<br>Application-I/O, INTERBUS, PROFIBUS-DP,<br>Systembus (CAN), LECOM-B (RS485)                                                                                                                                                        |         |
|                       |                                                         |                     |                                      | zeßkai<br>TRIP ((<br>Antriel<br>TRIP ((<br>zeßkai<br>TRIP ((                    | nal AIF<br>CE5) bei I<br>bsregler u<br>CEO) bei I<br>nal AIF<br>CE5) bei I                          | Kommun<br>und Funk<br>Kommun                           | ikationsabb<br>tionsmodul<br>ikationsabb<br>ikationsabb<br>tionsmodul                  | ruch zwis<br>auf FIF<br>ruch im F                          | chen<br>Pro-                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| C0127 <sub>4</sub> J  | Auswahl Sollwert-<br>vorgabe                            | -0-                 | -0-                                  | Sollwe<br>Prozef                                                                | ertvorgabe<br>Bkanal<br>ertvorgabe                                                                  | e absolut<br>e normie                                  | in Hz über<br>rt über C01<br>3kanal (±16                                               | C0046 o                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |



|        |                                                     | EIIISTEIII | nöglichkeite                                           | en                                                                            | WICHTIG                                                                                                                                                            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |                                    |  |
|--------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| lr.    | Bezeichnung                                         | Lenze      | Auswahl                                                |                                                                               | ]                                                                                                                                                                  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |                                    |  |
| S      | Antriebsregler-<br>Steuerwort (Para-<br>meterkanal) |            | Bit                                                    | Belegung                                                                      | Steuerung des Antriebsreglers über Parameterkanal. Die wichtigsten Steuerbefehle sind in Bitbefehlen zusammengefaßt     C0135 ist mit dem Keypad nicht veränderbar |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |                                    |  |
|        |                                                     |            | 1 0                                                    | JOG1, JOG2, JOG3 oder C0046<br>(NSET1-JOG1/3, NSET1-JOG2/3)                   |                                                                                                                                                                    | =      |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |                                    |  |
|        |                                                     |            | 01<br>10                                               | C0046 aktiv<br>JOG1 (C0037) aktiv<br>JOG2 (C0038) aktiv<br>JOG3 (C0039) aktiv |                                                                                                                                                                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |                                    |  |
|        |                                                     |            |                                                        | Aktuelle Drehrichtung (DCTRL1-CW/CCW) nicht invertiert invertiert             |                                                                                                                                                                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |                                    |  |
|        |                                                     |            |                                                        | Quickstop (DCTRL1-QSP)<br>nicht aktiv<br>aktiv                                |                                                                                                                                                                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |                                    |  |
|        |                                                     |            |                                                        | Hochlaufgeber stoppen (NSET1-RFG1-STOP)<br>nicht aktiv<br>aktiv               |                                                                                                                                                                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |                                    |  |
|        |                                                     |            |                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  | Hochlaufgebereingang = 0 (NSET1-RFG1-0)<br>nicht aktiv<br>aktiv (Ablauf an C0013) | RFG1 = Hochlaufgeber Hauptsollwert |  |
|        |                                                     |            |                                                        | UP-Funktion Motorpoti (MPOT1-UP)<br>nicht aktiv<br>aktiv                      |                                                                                                                                                                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |                                    |  |
|        |                                                     |            |                                                        | DOWN-Funktion Motorpoti (MPOT1-DOWN)<br>nicht aktiv<br>aktiv                  |                                                                                                                                                                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |                                    |  |
|        |                                                     |            | 8                                                      | reserviert                                                                    |                                                                                                                                                                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |                                    |  |
|        |                                                     |            |                                                        | Reglersperre (DCTRL1-CINH)<br>Regler freigegeben<br>Regler gesperrt           |                                                                                                                                                                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |                                    |  |
|        |                                                     |            | 10                                                     | TRIP-Set (DCTRL1-TRIP-SET)                                                    | Setzt im Antriebsregler Störung "externer<br>Fehler" (EEr , LECOM-Nr. 91) (🗀 8-3)                                                                                  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |                                    |  |
|        |                                                     |            | $\begin{array}{c c} 11 \\ 0 \Rightarrow 1 \end{array}$ | TRIP-Reset (DCTRL1-TRIP-RESET)<br>Flanke bewirkt TRIP-Reset                   |                                                                                                                                                                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |                                    |  |
|        |                                                     |            | 13 12                                                  | Parametersätze umschalten<br>(DCTRL1-PAR2/4, DCTRL1-PAR3/4)<br>PAR1           |                                                                                                                                                                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |                                    |  |
|        |                                                     |            |                                                        | 01<br>10                                                                      | PAR2<br>PAR3<br>PAR4                                                                                                                                               |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |                                    |  |
|        |                                                     |            | 1                                                      | Gleichstrombremse (MTCRL1-DCB)<br>nicht aktiv<br>aktiv                        |                                                                                                                                                                    | _      |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |                                    |  |
| 004.00 | D 0 1 0 "                                           | 1          | 15                                                     | reserviert                                                                    |                                                                                                                                                                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |                                    |  |
| C0138* | Prozeßregler-Soll-<br>wert 1<br>(PCTRL1-SET1)       |            | -480.00                                                |                                                                               | <ul> <li>Vorgabe, wenn C0412/4 = FIXED-FREE</li> <li>Anzeige, wenn C0412/4 ≠ FIXED-FREE</li> </ul>                                                                 | □ 7-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |                                    |  |
| C0140* | Additiver Frequenz-<br>sollwert<br>(NSET1-NADD)     |            | -480.00                                                | {0.02 Hz} 480.00                                                              | Vorgabe über Funktion Set des Keypad oder Parameterkanal  Wert wird nichtflüchtig gespeichert und wirkt additiv auf den Hauptsollwert                              |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |                                    |  |
| C0141* | Sollwert normiert                                   |            | -100.00                                                | {0.01 %} 100.00                                                               | Nur wirksam, wenn C0127 = 1<br>Bezug: C0011                                                                                                                        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |                                    |  |



| Code                             |                               | Einstellr                                                        | nöglichke                                                                     | eiten                                                                                                                                                    | WICHTIG                                                                                                             |                              |                                |     |    |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|----|
| Nr.                              | Bezeichnung                   | Lenze                                                            | Auswah                                                                        | nl                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                   |                              |                                |     |    |
| ل <sub>ع</sub> C0142             | Startbedingung                | -1-                                                              | -0-                                                                           | Automatischer Start gesperrt<br>Fangschaltung inaktiv                                                                                                    | Start nach LOW-HIGH-Pegeländerung an X3/28                                                                          | <u> </u>                     | '-9                            |     |    |
|                                  |                               | -1- Automatischer Start, wenn X3/28 = HIGH Fangschaltung inaktiv |                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                              |                                |     |    |
|                                  |                               | -2-                                                              | Automatischer Start gesperrt<br>Fangschaltung aktiv                           | Start nach LOW-HIGH-Pegeländerung an X3/28                                                                                                               |                                                                                                                     |                              |                                |     |    |
|                                  | CO142*   Augushi Fanguar      |                                                                  | -3-                                                                           | Automatischer Start, wenn X3/28 = HIGH<br>Fangschaltung aktiv                                                                                            |                                                                                                                     |                              |                                |     |    |
| C0143*¸                          | Auswahl Fangver-              | -0-                                                              | -0-                                                                           | Max. Ausgangsfrequenz (C0011) 0 Hz                                                                                                                       | Drehzahl des Motors wird im angegebenen                                                                             |                              |                                |     |    |
|                                  | fahren                        |                                                                  | -1-                                                                           | letzte Ausgangsfrequenz 0 Hz                                                                                                                             | Bereich gesucht                                                                                                     |                              |                                |     |    |
|                                  |                               |                                                                  | -2-                                                                           | Frequenzsollwert aufschalten (NSET1-NOUT)                                                                                                                | Nach Reglerfreigabe wird der jeweilige Wert                                                                         |                              |                                |     |    |
|                                  |                               | -3-                                                              | Prozeßregler-Istwert (CO412/5) aufschalten (PCTRL1-ACT)                       | aufgeschaltet                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                              |                                |     |    |
| C0144 J Schaltfrequenz-Absenkung | La constant                   |                                                                  | kein Absenken der Schaltfrequenz                                              |                                                                                                                                                          | <b>4</b> 7                                                                                                          | -7                           |                                |     |    |
|                                  |                               | -1-                                                              | automatisches Absenken der Schaltfrequenz bei $\vartheta_{\text{max}}$ - 5 °C |                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                              |                                |     |    |
| C0145*¸                          |                               |                                                                  | Quelle Prozeßreg-                                                             | -0-                                                                                                                                                      | -0-                                                                                                                 | Gesamtsollwert (PCTRL1-SET3) | Hauptsollwert + Zusatzsollwert | □ 7 | -3 |
|                                  | ler-Sollwert                  |                                                                  | -1-                                                                           | C0181 (PCTRL1-SET2)                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                              |                                |     |    |
|                                  |                               |                                                                  | -2-                                                                           | C0412/4 (PCTRL1-SET1)                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                              |                                |     |    |
| [C0148]*                         | Motorparameter identifizieren | -0-                                                              | -0-                                                                           | Identifizierung inaktiv                                                                                                                                  | C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 müssen korrekt eingegeben sein  Der Motor-Ständerwiderstand (C0084) wird gemessen | <b>□</b> 7                   | -2                             |     |    |
|                                  |                               |                                                                  |                                                                               | Wif-Nennfrequenz (C0015), Schlupf<br>(C0021) und Motor-Ständerinduktivität<br>werden berechnet                                                           |                                                                                                                     |                              |                                |     |    |
|                                  |                               | -1-                                                              | ldentifizierung starten                                                       | <ul> <li>Die Identifizierung dauert ca. 30 s</li> <li>Wenn die Identifizierung beendet ist,</li> <li>leuchtet die grüne LED am Antriebsregler</li> </ul> |                                                                                                                     |                              |                                |     |    |
|                                  |                               |                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                          | <ul> <li>ist das Segment MP am Keypad<br/>oder im GDC aktiv</li> </ul>                                              |                              |                                |     |    |





| Code                 | Code                                                     |       | möglichkeit                                                                                                           | en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | WICHTIG                                                                                                                                                                                                                    |              |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|
| Nr.                  | Bezeichnung                                              | Lenze | Auswahl                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                                                                                          |              |  |  |
|                      | Bezeichnung Antriebsregler-Statuswort 1 (Parameterkanal) |       | Auswahl  Bit  0  1  0  1  2  3  4  5  6  0  1  7  0  1  11 10 9 8  0000  0001  0011  0100  0101  0110  0111  1000  12 | Belegung Abbildung von C0417/1 Impulssperre (DCTRL1-IMP) Leistungsausgänge freigegeben Leistungsausgänge gesperrt Abbildung von C0417/3 Abbildung von C0417/4 Abbildung von C0417/5 Abbildung von C0417/6 Ausgangsfrequenz = 0 (DCTRL1-NOUT=0) falsch wahr Reglersperre (DCTRL1-CINH) Regler freigegeben Regler gesperrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abfrage des Antriebsregler-Status über Parameterkanal. Die wichtigsten Statusinformationen sind als Bitmuster zusammengefaßt     Einige Bits sind frei mit internen Digitalsignalen verknüpfbar     Konfiguration in C0417 |              |  |  |
|                      |                                                          |       | 13<br>0                                                                                                               | varnung  var |                                                                                                                                                                                                                            |              |  |  |
| C0151*               | Antriebsregler-Statuswort 2 (Parameterkanal)             |       | Bit<br>0 15                                                                                                           | Belegung Abbildung von C0418/1 C0418/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Die Bits sind frei mit internen Digitalsi-<br>gnalen verknüpfbar     Konfiguration in C0418                                                                                                                                |              |  |  |
| C0156*               | Stromschwelle                                            | 0     | 0                                                                                                                     | {1 %} 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | J                                                                                                                                                                                                                          |              |  |  |
| C0161*               | Aktueller Fehler                                         |       | 1                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anzeige Inhalte Historienspeicher                                                                                                                                                                                          | <b>3</b> 8-1 |  |  |
| C0162*               | Letzter Fehler                                           |       | 1                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3, 1                                                                                                                                                                                                                       | <b>8-3</b>   |  |  |
| C0163*               | Vorletzter Fehler                                        |       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Störungskennung                                                                                                                                                                                                            |              |  |  |
| C0164*               | Drittletzter Fehler                                      |       | <u> </u>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bedienmodul 9371BB: LECOM-Fehler- nummor                                                                                                                                                                                   |              |  |  |
| C0168*               | Aktueller Fehler                                         |       | †                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nummer                                                                                                                                                                                                                     |              |  |  |
| C0170 <sub>4</sub> J | Konfiguration TRIP-<br>Reset                             | -0-   | -0-<br>-1-<br>-2-                                                                                                     | TRIP-Reset durch Netzschalten, LOW-Flanke an X3/28, über Funktionsmodul oder Kommunikationsmodul wie -0- und zusätzlich Auto-TRIP-Reset TRIP-Reset durch Netzschalten, über Funktionsmodul oder Kommunikationsmodul TRIP-Reset durch Netzschalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TRIP-Reset über Funktionsmodul oder<br>Kommunikationsmodul mit C0043,<br>C0410/12 oder C0135 Bit 11 Auto-TRIP-Reset setzt nach Ablauf der<br>Zeit in C0171 alle Störungen automatisch<br>zurück                            | <b>□</b> 8-5 |  |  |
| C0171                | Verzögerung für<br>Auto-TRIP-Reset                       | 0.00  | 0.00                                                                                                                  | {0.01 s} 60.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |              |  |  |



| Code                         |                                                                                                                | Einstelln | nöglichkeiten                                                          |                                                                                                                                      |                                                    | WICHTIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |  |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
| Vr.                          | Bezeichnung                                                                                                    | Lenze     | Auswahl                                                                |                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |  |  |
| [C0174]*<br>C0178*           | Schaltschwelle<br>Bremstransistor                                                                              | 100       | 78  U <sub>Net</sub> [3/PE AC 380 400 415 440 460 480 500  Gesamtdauer | xxx V] [%]<br>78<br>80<br>83<br>88<br>92                                                                                             | U <sub>DC</sub> [V DC] 608 624 647 686 718 749 780 | Nicht aktiv bei 8200 motec und 240 V- Antriebsregler 8200 vector (feste Schalt- schwelle)  ■ 100 % = Schaltschwelle DC 780 V  ■ 110 % = Bremstransistor abgeschaltet  ■ U <sub>DC</sub> = Schaltschwelle in V DC  ■ Die empfohlene Einstellung berücksichtigt max. 10 % Netz-Überspannung                           | □ 11-2        |  |  |
| C0179*                       | Netzeinschaltstun-                                                                                             |           | Gesamtdauer                                                            | Netz-Ein {h}                                                                                                                         |                                                    | Nur Anzeige                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |  |  |
| C0181*                       | den Prozeßregler-Soll- wert 2 (PCTRL1-SET2)                                                                    | 0.00      | -480.00                                                                | {0.02 Hz}                                                                                                                            | 480.00                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ☐ 7-32        |  |  |
| C0182*                       | Integrationszeit<br>S-Rampen                                                                                   | 0.00      | 0.00                                                                   | {0.01 s}                                                                                                                             | 50.00                                              | <ul> <li>C0182 = 0.00: Hochlaufgeber arbeitet<br/>linear</li> <li>C0182 &gt; 0.00: Hochlaufgeber arbeitet<br/>S-förmig (ruckfrei)</li> </ul>                                                                                                                                                                        | <b>1</b> 7-15 |  |  |
| C0183*                       | Diagnose                                                                                                       |           | 102 TI<br>104 M<br>nu<br>142 In<br>151 Q<br>161 G                      | eine Störung RIP aktiv leldung "Überspannung (BU)" o ung (LU)" aktiv npulssperre uickstop aktiv leichstrombremse aktiv larnung aktiv | oder "Unterspan-                                   | Nur Anzeige                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |  |  |
| C0184*                       | Frequenzschwelle<br>PCTRL1-I-OFF                                                                               | 0.0       | 0.0                                                                    | {0.1 Hz}                                                                                                                             | 25.0                                               | Bei Ausgangsfrequenz < C0184 wird der<br>I-Anteil des Prozeßreglers ausgeschaltet     0.0 Hz = Funktion inaktiv                                                                                                                                                                                                     | ☐ 7-32        |  |  |
| C0185*                       | Schaltfenster für<br>"Frequenz-Sollwert<br>erreicht<br>(C0415/x = 4)" und<br>"NSET1-RFG1-I=O<br>(C0415/x = 5)" | 0         | 0                                                                      | {1 %}                                                                                                                                | 80                                                 | <ul> <li>C0415/x = 4 und C0415/x = 5 sind aktiv innerhalb eines Fensters, das sich um NSET1-RFG1-IN aufspannt</li> <li>Fenster bei C0185 = 0%:         <ul> <li>± 0,5 % bezogen auf C0011</li> </ul> </li> <li>Fenster bei C0185 &gt; 0%:         <ul> <li>± C0185 bezogen auf NSET1-RFG1-IN</li> </ul> </li> </ul> |               |  |  |
| C0189*<br>(A)                | Ausgangssignal<br>Nachlaufregler<br>(PCTRL1-FOLL1-<br>OUT)                                                     |           | -480.00                                                                | {0.02 Hz}                                                                                                                            | 480.00                                             | Nur Anzeige<br>Nachlaufregler = PCTRL1-FOLL1                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |  |  |
| C0190* <sub>-</sub> J<br>(A) | Verknüpfung Haupt-<br>und Zusatzsollwert<br>(PCTRL1-ARITH1)                                                    | -1-       | -1- X<br>-2- X<br>-3- X<br>-4- X                                       | + 0<br>+ Y<br>- Y<br>× Y<br>/ Y<br>/ (1 - Y)                                                                                         |                                                    | Mathematische Verknüpfung Hauptsollwert<br>(NSET1-NOUT) und Zusatzsollwert<br>(PCTRL1-NADD)<br>X = NSET1-NOUT<br>Y = PCTRL1-NADD                                                                                                                                                                                    |               |  |  |
| C0191<br>(A)                 | Hochlaufzeit Nach-<br>laufregler                                                                               | 5.00      | 0.00                                                                   | {0.02 s}                                                                                                                             | 1300.00                                            | Bezogen auf Änderung 0 Hz C0011                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |  |  |
| C0192<br>(A)                 | Ablaufzeit Nach-<br>laufregler                                                                                 | 5.00      | 0.00                                                                   | {0.02 s}                                                                                                                             | 1300.00                                            | Bezogen auf Änderung C0011 0 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |  |  |
| C0193<br>(A)                 | Nachlaufregler Reset                                                                                           | 5.00      | 0.00                                                                   | {0.02 s}                                                                                                                             | 1300.00                                            | Bezogen auf Änderung C0011 0 Hz<br>Nachlaufregler auf "0" fahren                                                                                                                                                                                                                                                    |               |  |  |
| C0194<br>(A)                 | Untere Schwelle<br>Aktivierung Nach-<br>laufregler                                                             | -200.00   | -200.00                                                                | {0.01 %}                                                                                                                             | 200.00                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |  |  |



| Code          |                                                          | Einstelln                 | nöglichkei | ten                                                                                                         | WICHTIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.           | Nr. Bezeichnung                                          |                           | Auswahl    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C0195<br>(A)  | Obere Schwelle Ak-<br>tivierung Nachlauf-<br>regler      | vierung Nachlauf-<br>gler |            | {0.01 %}                                                                                                    | D.00 Bezogen auf C0011 Wird C0195 überschritten: Nachlaufregler "läuft" mit C0191 oder C0192 Richtung + C0011                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C0196*¸J      | Aktivierung Auto-<br>DCB                                 | -0-                       | -0-<br>-1- | Auto-DCB aktiv, wenn PCTRL1-SET3 < C0019 Auto-DCB aktiv, wenn PCTRL1-SET3 < C0019 und NSET1-RFG1-IN < C0019 | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C0200*        | Software-EKZ                                             |                           |            |                                                                                                             | Nur Anzeige am PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C0201*        | Software-Erstel-<br>lungsdatum                           |                           |            |                                                                                                             | Nur Anzeige am PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C0202*        | Software-EKZ                                             |                           |            |                                                                                                             | Nur Anzeige Keypad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1<br><br>4    |                                                          |                           |            |                                                                                                             | Ausgabe im Keypad als String in 4 Teilen à 4<br>Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C0220*        | Hochlaufzeit Zu-<br>satzsollwert<br>(PCTRL1-NADD)        | 5.00                      | 0.00       | {0.02 s} 1300                                                                                               | 0.00 Hauptsollwert   C0012  □ 7-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C0221*        | Ablaufzeit Zusatz-<br>sollwert<br>(PCTRL1-NADD)          | 5.00                      | 0.00       | {0.02 s} 1300                                                                                               | 0.00 Hauptsollwert ⇔ C0013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C0225<br>(A)  | Hochlaufzeit Pro-<br>zeßregler-Sollwert<br>(PCTRL1-SET1) | 0.00                      | 0.00       | {0.02 s} 1300                                                                                               | ).00 Hochlaufgeber für Prozeßregler-Sollwert = PCTRL1-RFG2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C0226<br>(A)  | Ablaufzeit Prozeß-<br>regler-Sollwert<br>(PCTRL1-SET1)   | 0.00                      | 0.00       | {0.02 s} 1300                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| C0228<br>(A)  | Einblendzeit Pro-<br>zeßregler                           | 0.000                     | 0.000      | {0.001 s} 32.                                                                                               | 000   0.000 = Prozeßregler-Ausgang wird ohne<br>Einblendung weitergegeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C0229<br>(A)  | Ausblendzeit Pro-<br>zeßregler                           | 0.000                     | 0.000      | {0.001 s} 32.                                                                                               | 000   0.000 = "Fading-off" abgeschaltet (C0241)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C0230<br>(A)  | Untergrenze Pro-<br>zeßregler-Ausgang                    | -100.00                   | -200.00    | {0.01 %}                                                                                                    | 0.00 Asymmetrische Begrenzung des Prozeßreg-<br>ler-Ausgangs bezogen auf C0011  • Wird C0230 unterschritten oder C0231  überschritten:                                                                                                                                                                                                                                   |
| C0231<br>(A)  | Obergrenze Prozeß-<br>regler-Ausgang                     | 100.00                    | -200.00    | {0.01 %}                                                                                                    | Ausgangssignal PCTRL1-LIM = HIGH nach Ablauf der Zeit in C0233     C0231 > C0230 einstellen                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C0232<br>(A)  | Offset Inverskennli-<br>nie Prozeßregler                 | 0.00                      | -200.0     | {0.1 %}                                                                                                     | 00.0 Bezogen auf C0011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C0233*<br>(A) | Verzögerung<br>PCTRL1-LIM= HIGH                          | 0.000                     | 0.000      |                                                                                                             | <ul> <li>"Entprellen" des digitalen Ausgangssignals PCTRL1-LIM (Grenzen Prozeßregler-Ausgang überschritten)</li> <li>Setzt PCTRL1-LIM = HIGH, wenn nach eingestellter Zeit noch gilt:         <ul> <li>C0230 unterschritten oder C0231 überschritten</li> <li>Übergang HIGH ➡ LOW ohne Verzögerung</li> </ul> </li> </ul>                                                |
| C0234*<br>(A) | Verzögerung<br>PCTRL1-SET=ACT                            | 0.000                     | 0.000      | {0.001 s} 65.                                                                                               | <ul> <li>"Entprellen" des digitalen Ausgangssignals PCTRL1-SET= ACT (Prozeßregler-Sollwert = Prozeßregler-Istwert)</li> <li>Setzt PCTRL1-SET= ACT = HIGH, wenn nach eingestellter Zeit noch gilt:         <ul> <li>Differenz von PCTRL1-SET und PCTRL1-ACT ist innerhalb der Ansprechschwelle C0235</li> <li>Übergang HIGH ➡ LOW ohne Verzögerung</li> </ul> </li> </ul> |



|                             |                                                   | Einstelln | nöglichkeit | en                                      |         | WICHTIG                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nr.                         | Bezeichnung                                       | Lenze     | Auswahl     |                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| C0235*<br>(A)               | Differenzschwelle<br>PCTRL1-SET=ACT               | 0.00      | 0.00        | {0.01 Hz}                               | 480.00  | Ansprechschwelle des digitalen Ausgangssignals PCTRL1-SET=ACT (Prozeßregler-Sollwert = Prozeßregler-Istwert)  Ist die Differenz von PCTRL1-SET und PCTRL1-ACT innerhalb C0235:  PCTRL1-SET=ACT = HIGH nach Ablauf der Zeit in C0234 |               |
| C0236<br>(A)                | Hochlaufzeit untere<br>Frequenzbegren-<br>zung    | 0.00      | 0.00        | {0.02 s}                                | 1300.00 | Bezogen auf C0011<br>Untere Frequenzbegrenzung = C0239                                                                                                                                                                              |               |
| C0238_                      | Frequenzvorsteue-                                 | -2-       | -0-         | Keine Vorsteuerung (nur Prozeßregler)   |         | Prozeßregler hat vollen Einfluß                                                                                                                                                                                                     | <b>7-32</b>   |
|                             | rung                                              |           | -1-         | Vorsteuerung (Gesamtsollwert + Prozeßre | egler)  | Prozeßregler hat begrenzten Einfluß                                                                                                                                                                                                 |               |
|                             |                                                   |           | -2-         | Keine Vorsteuerung (nur Gesamtsollwert) |         | Prozeßregler hat keinen Einfluß (inaktiv)                                                                                                                                                                                           |               |
|                             |                                                   |           |             |                                         |         | Gesamtsollwert (PCTRL1-SET3) = Hauptsollwert + Zusatzsollwert                                                                                                                                                                       |               |
| C0239                       | untere Frequenzbe-<br>grenzung                    | -480.00   | -480.00     | {0.02 Hz}                               | 480.00  | Wird unabhängig vom Sollwert grundsätzlich nicht unterschritten                                                                                                                                                                     | <b>1</b> 7-13 |
| C0240 <sub>4</sub> (A)      | Prozeßregler-Ausgang invertieren                  | -0-       | -0-         | Nicht invertiert                        |         | Digitalsignal PCTRL1-INV-ON (Prozeßregler-<br>Ausgang invertieren) über Keypad/PC oder<br>Parameterkanal setzen                                                                                                                     |               |
|                             | (PCTRL1-INV-ON)<br>(Parameterkanal)               |           | -1-         | Invertiert                              |         | Parameterkanai Setzen                                                                                                                                                                                                               |               |
| C0241 <sub>€</sub> J<br>(A) | Prozeßregler ein-<br>blenden/ausblenden           | -0-       | -0-         | Prozeßregler einblenden                 |         | Digitalsignal PCTRL1-FADING (Prozeßregler einblenden/ausblenden) über Keypad/PC                                                                                                                                                     |               |
|                             | (PCTRL1-FADING)<br>(Parameterkanal)               |           | -1-         | Prozeßregler ausblenden                 |         | oder Parameterkanal setzen                                                                                                                                                                                                          |               |
| C0242_                      | Inversregelung Pro-                               | -0-       | -0-         | Normale Regelung                        |         | Istwert steigt ⇒ Ausgangsfrequenz steigt                                                                                                                                                                                            |               |
| (A)                         | zeßregler aktivieren                              |           | -1-         | Inversregelung                          |         | Istwert steigt ⇒ Ausgangsfrequenz sinkt                                                                                                                                                                                             |               |
| C0243 (A)                   | Zusatzsollwert de-<br>aktivieren<br>(PCTRL1-NADD- | -0-       | -0-         | PCTRL1-NADD aktiv                       |         | Digitalsignal PCTRL1-NADD-OFF (Zusatzsoll-<br>wert deaktivieren) über Keypad/PC oder Pa-<br>rameterkanal setzen                                                                                                                     |               |
|                             | OFF) (Parameterka-<br>nal)                        |           | -1-         | PCTRL1-NADD inaktiv                     |         | Tarrieterkanar setzeri                                                                                                                                                                                                              |               |
| C0244₄J                     | Wurzelfunktion Pro-                               | -0-       | -0-         | inaktiv                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| (A)                         | zeßregler-Istwert                                 |           | -1-         | ± √  PCTRL1-ACT                         |         | Internes Rechenverfahren:  1. Vorzeichen von PCTRL1-ACT speichern  2. Wurzel des Betrags ziehen  3. Ergebnis mit dem Vorzeichen multiplizieren                                                                                      |               |



| Code            |                                             | Einstellr         | nöglichke                                        | iten                                         |                                                  | WICHTIG                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |  |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nr.             | Bezeichnung                                 | Lenze             | Auswah                                           | I                                            |                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |  |
| C0245*¸J<br>(A) |                                             |                   | -0-                                              | MCTRL1-MSET (C0412/6 oder C0047)             |                                                  | Auswahl des Vergleichswerts für das Setzen des digitalen Ausgangssignals MSET1=MACT (Drehmomentschwelle 1 = Drehmoment-Istwert)                                                                                                                                               |                                                                                           |  |
|                 |                                             |                   | -1-                                              | Wert in C0250                                |                                                  | <ul> <li>Ist die Differenz von MCTRL1-MSET1 und<br/>MCTRL1-MACT oder C0250 innerhalb<br/>C0252:</li> <li>MSET1=MACT = HIGH nach Ablauf der<br/>Zeit in C0254</li> </ul>                                                                                                       |                                                                                           |  |
| C0250*<br>(A)   | Drehmoment-<br>Schwelle 1<br>(MCTRL1-MSET1) | 0.0               | -200.0                                           | {0.1 %}                                      | 200.0                                            | Bezogen auf Motor-Bemessungsmoment                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |  |
| C0251*<br>(A)   | Drehmoment-<br>Schwelle 2<br>(MCTRL1-MSET2) | 0.0               | -200.0                                           | {0.1 %}                                      | 200.0                                            | Bezogen auf Motor-Bemessungsmoment Vergleichswert für das Setzen des digitalen Ausgangssignals MSET2=MACT (Drehmomentschwelle 2 = Drehmoment-Istwert)  Ist die Differenz von MCTRL1-MSET2 und MCTRL1-MACT innerhalb C0253:  - MSET2=MACT = HIGH nach Ablauf der Zeit in C0255 |                                                                                           |  |
| C0252*<br>(A)   | Differenzschwelle<br>für MSET1=MACT         | 0.0               | 0.0                                              | {0.1 %}                                      | 100.0                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |  |
| C0253*<br>(A)   | Differenzschwelle<br>für MSET2=MACT         | 0.0               | 0.0                                              | {0.1 %}                                      | 100.0                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |  |
| C0254*<br>(A)   | Verzögerung<br>MSET1=MACT                   | 0.000             | 0.000                                            | {0.001 s}                                    | 65.000                                           | "Entprellen" des digitalen Ausgangssignals MSET1=MACT  • Setzt MSET1=MACT = HIGH, wenn nach eingestellter Zeit noch gilt:  - Differenz von MCTRL1-MSET1 und MCTRL1-MACT oder C0250 innerhalb der Ansprechschwelle C0252  • Übergang HIGH   LOW ohne Verzöge- rung             |                                                                                           |  |
| C0255*<br>(A)   | Verzögerung<br>MSET2=MACT                   | 0.000             | 0.000                                            | {0.001 s}                                    | 65.000                                           | "Entprellen" des digitalen Ausgangssignals MSET2=MACT  ■ Setzt MSET2=MACT = HIGH, wenn nach eingestellter Zeit noch gilt:  - Differenz von MCTRL1-MSET2 und MCTRL1-MACT innerhalb der An- sprechschwelle C0253  ■ Übergang HIGH   LOW ohne Verzöge- rung                      |                                                                                           |  |
| C0265*¸J        | Konfiguration Mo-                           | -3-               | -0-                                              | Startwert = power off                        |                                                  | Startwert: Ausgangsfrequenz, die bei                                                                                                                                                                                                                                          | <b>-</b> 7-25                                                                             |  |
|                 | torpotentiometer                            |                   | -1-                                              | Startwert = C0010                            |                                                  | Netz-Ein und aktiviertem Motorpoti mit<br>Tir (C0012) angefahren wird:                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |  |
|                 |                                             |                   | -2-                                              | Startwert = 0                                |                                                  | - "power off" = Istwert bei Netz-Aus                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |  |
|                 |                                             | QSP, wenn UP/DOWN | Startwert = power off<br>QSP, wenn UP/DOWN = LOW |                                              | "C0010": minimale Ausgangsfrequenz     aus C0010 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |  |
|                 |                                             |                   | -4-                                              | Startwert = C0010<br>QSP, wenn UP/DOWN = LOW |                                                  | - "0" = Ausgangsfrequenz 0 Hz  • C0265 = -3-, -4-, -5-:                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |  |
|                 |                                             |                   |                                                  | -5-                                          | Startwert = 0<br>QSP, wenn UP/DOWN = LOW         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul> <li>QSP führt Motorpotisollwert an der<br/>QSP-Rampe (C0105) mit herunter</li> </ul> |  |
| C0304           | Service-Codes                               |                   |                                                  |                                              |                                                  | Veränderungen nur durch Lenze-Service!                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |  |
| C0309           |                                             |                   |                                                  |                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |  |



| Code     |                                   | Einstellı | möglichk          | eiten             |       | WICHTIG                                                                                                               |          |  |
|----------|-----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| Nr.      | Bezeichnung Lenze Auswahl         |           |                   |                   |       |                                                                                                                       |          |  |
| C0350*¸J | Systembus-Knote-<br>nadresse      | 1         | 1                 | {1}               | 63    | wirksam                                                                                                               | 9-7      |  |
| C0351*【  | Systembus-Bau-                    | -0-       | -0-               | 500 kbit/s        |       | Änderung wird nach Befehl "Reset-Node"                                                                                |          |  |
|          | drate                             |           | -1-               | 250 kbit/s        |       | wirksam                                                                                                               |          |  |
|          |                                   |           | -2-               | 125 kbit/s        |       |                                                                                                                       |          |  |
|          |                                   |           | -3-               | 50 kbit/s         |       |                                                                                                                       |          |  |
|          |                                   |           | -4-               | nicht unterstützt |       |                                                                                                                       |          |  |
|          |                                   |           | -5-               | 20 kbit/s         |       |                                                                                                                       |          |  |
| C0352*【  | Konfiguration                     | -0-       | -0-               | Slave             |       | Änderung wird nach Befehl "Reset-Node"                                                                                | <u> </u> |  |
|          | Systembus-Teilneh-<br>mer         |           | -1-               | Master            |       | wirksam                                                                                                               |          |  |
| C02F2* I |                                   |           | +                 |                   |       | Overlie des Adresses für Contentes Des Orde                                                                           | m 0.0    |  |
|          | Quelle Systembus-<br>Adresse      |           |                   |                   |       | Quelle der Adresse für Systembus Prozeßdatenkanäle                                                                    | 9-8      |  |
|          | ` , ,                             | -0-       | -0-               | C0350 ist Quelle  |       | Wirksam bei Sync-Steuerung (C0360 = 1)                                                                                | <u> </u> |  |
|          |                                   | -0-       | -1-               | C0354 ist Quelle  |       |                                                                                                                       |          |  |
|          | ` ′                               | -0-       |                   |                   |       | Wirksam bei Ereignis- bzw. Zeit-Steuerung<br>(C0360 = 0)                                                              |          |  |
| C0354*حا | Selektive System-<br>bus-Adresse  |           | 0                 | {1}               | 513   | Einzeladressierung der Systembus-Prozeßdatenobjekte                                                                   | <u> </u> |  |
|          | CAN-IN1 (Sync)                    | 129       |                   |                   |       | Wirksam bei Sync-Steuerung (C0360 = 1)                                                                                |          |  |
| 2        | CAN-OUT1 (Sync)                   | 1         |                   |                   |       |                                                                                                                       |          |  |
| 3        | CAN-IN2                           | 257       |                   |                   |       |                                                                                                                       |          |  |
|          | CAN-OUT2                          | 258       |                   |                   |       |                                                                                                                       |          |  |
|          | CAN-IN1 (Zeit)                    | 385       |                   |                   |       | Wrksam bei Ereignis- oder Zeit-Steuerung                                                                              |          |  |
|          | CAN-OUT1 (Zeit)                   | 386       |                   |                   |       | (C0360 = 0)                                                                                                           |          |  |
| C0355*_  | Systembus-Identi-<br>fier         |           | 0                 | {1}               | 2047  | Nur Anzeige                                                                                                           |          |  |
| 1        | CAN-IN1                           |           |                   |                   |       | Identifier von CAN1 bei Sync-Steuerung                                                                                |          |  |
| 2        | CAN-OUT1                          |           |                   |                   |       | (C0360 = 1)                                                                                                           |          |  |
| 3        | CAN-IN2                           |           |                   |                   |       |                                                                                                                       |          |  |
| 4        | CAN-OUT2                          |           |                   |                   |       |                                                                                                                       |          |  |
| 5        | CAN-IN1                           |           |                   |                   |       | Identifier von CAN1 bei Ereignis- oder Zeit-                                                                          |          |  |
| 6        | CAN-OUT1                          |           |                   |                   |       | Steuerung (C0360 = 0)                                                                                                 |          |  |
|          | Systembus Zeitein-<br>stellungen  |           |                   |                   |       |                                                                                                                       | 9-8      |  |
| 1        | boot up                           | 3000      | 0                 | {1 ms}            | 65000 | Notwendig für CAN-Verbund ohne Master                                                                                 |          |  |
| 2        | Zykluszeit<br>CAN-OUT2            | 0         |                   |                   |       | 0 und C0360 = 0: ereignisgesteuerte Pro-<br>zeßdatenübergabe<br>> 0 und C0360 = 1: zyklische Prozeßdaten-<br>übergabe | -        |  |
| 3        | Zykluszeit<br>CAN-OUT1            | 0         |                   |                   |       | 0 = ereignisgesteuerte Prozeßdatenübergabe<br>> 0 = zyklische Prozeßdatenübergabe                                     |          |  |
| 4        | CAN delay                         | 20        |                   |                   |       | Wartezeit bis zum Beginn des zyklischen<br>Sendens nach dem boot-up                                                   |          |  |
|          | Systembus Über-<br>wachungszeiten |           |                   |                   |       |                                                                                                                       | 9-8      |  |
| 1        | CAN-IN1 (Sync)                    | 0         | 0                 | {1 ms}            | 65000 | gültig bei C0360 = 1                                                                                                  |          |  |
| 2        | CAN-IN2                           | 0         |                   |                   |       |                                                                                                                       |          |  |
|          | CAN-IN1 (Zeit)                    | 0         |                   |                   |       | gültig bei C0360 = 0                                                                                                  |          |  |
| C0358*_  | Reset-Node                        | -0-       | -0-<br>-1-        | ohne Funktion     |       | Systembus Reset-Knotenpunkt einrichten                                                                                | 9-8      |  |
|          |                                   |           | - 1-              | Systembus reset   |       |                                                                                                                       |          |  |
|          | Status Systembus                  |           | Λ                 |                   |       | Nur Anzoigo                                                                                                           |          |  |
|          | Status Systembus                  |           | -0-               | Operational       |       | Nur Anzeige                                                                                                           |          |  |
| -        | Status Systembus                  |           | -0-<br>-1-<br>-2- |                   |       | Nur Anzeige                                                                                                           |          |  |



| Code    |                                    | Einstellr         | nöglichkeit | en                                                      | WICHTIG                                                          |                                                          |  |
|---------|------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| Nr.     | Bezeichnung                        | Lenze             | Auswahl     |                                                         |                                                                  |                                                          |  |
| C0360*¸ | Steuerung Prozeß-                  | -1-               | -0-         | Ereignis- bzw. Zeitsteuerung                            |                                                                  |                                                          |  |
|         | datenkanal CAN1                    |                   | -1-         | Sync-Steuerung                                          |                                                                  |                                                          |  |
| C0370*¸ | Fernparametrierung                 |                   | -0-         | deaktiviert                                             |                                                                  |                                                          |  |
|         | aktivieren                         |                   | -163-       | aktiviert entsprechende CAN-Adresse                     | -1- = CAN-Adresse 1<br>-63- = CAN-Adresse 63                     |                                                          |  |
|         |                                    |                   | -255-       | Kein Systembus (CAN) vorhanden                          | Nur Anzeige                                                      |                                                          |  |
| C0372*  | J                                  |                   | -0-         | kein Funktionsmodul                                     | Nur Anzeige                                                      |                                                          |  |
|         | Funktionsmodul                     | unktionsmodul -1- | -1-         | Standard-I/O                                            |                                                                  |                                                          |  |
|         |                                    |                   | -2-         | Systembus (CAN)                                         |                                                                  |                                                          |  |
|         |                                    |                   |             |                                                         | -6-                                                              | Application-I/O, LECOM-B (RS485), INTERBUS oder PROFIBUS |  |
|         |                                    |                   | -10-        | keine gültige Erkennung                                 | ]                                                                |                                                          |  |
| C0395*_ | LONGWORD Pro-<br>zeß-Eingangsdaten |                   | Bit 015     | Antriebsregler-Steuerwort (Abbildung auf C0135)         | Nur für Busbetrieb<br>Senden von Steuerwort und Hauptsollwert in |                                                          |  |
|         | 2015 Emgangsaatom                  |                   | Bit 1631    | Sollwert 1 (NSET1-N1) (Abbildung auf C0046)             | einem Telegramm zum Antriebsregler                               |                                                          |  |
| C0396*2 | LONGWORD Pro-<br>zeß-Ausgangsdaten |                   | Bit 015     | Antriebsregler-Statuswort 1 (Abbildung von C0150)       | Nur für Busbetrieb<br>Lesen von Statuswort und Ausgangsfrequenz  |                                                          |  |
|         |                                    |                   | Bit 1631    | Ausgangsfrequenz (MCTRL1-NOUT)<br>(Abbildung von C0050) | in einem Telegramm vom Antriebsregler                            |                                                          |  |



| ode     |                                                      | Einstellr                          | möglichkeit | en                                                                                            | WICHTIG                                                                                                                                                                                             |          |
|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| r.      | Bezeichnung                                          | Lenze                              | Auswahl     |                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                   |          |
| C0410 4 | Freie Konfiguration<br>digitale Eingangssi-<br>gnale | itale Eingangssi-<br>ale Digitalsi |             | Verknüpfung externer Signalquellen mit internen<br>Digitalsignalen<br>Digitale Signalquelle   | Eine Auswahl in C0007 wird in den<br>entsprechenden Subcode von C0410<br>kopiert. Änderung von C0410 setzt<br>C0007 = -255-!                                                                        | <u> </u> |
| 1       | NSET1-JOG1/3                                         | 1                                  | 0<br>255    | Nicht belegt (FIXED-FREE)                                                                     | Auswahl Festsollwerte<br>C0410/1 C0410/2 aktiv                                                                                                                                                      |          |
| 2       | NSET1-JOG2/3                                         | 2                                  | 1 6         | Digitale Eingänge X3/E1 X3/E6 (DIGIN1 6)<br>X3/E1 (1) X3/E6 (6)<br>E5, E6 nur Application-I/O | LOW LOW C0046 HIGH LOW JOG1 LOW HIGH JOG2 HIGH HIGH JOG3                                                                                                                                            |          |
| 3       | DCTRL1-CW/CCW                                        | 4                                  | 1           |                                                                                               | CW = Rechtslauf LOW<br>CCW = Linkslauf HIGH                                                                                                                                                         |          |
| 4       | DCTRL1-QSP                                           | 255                                | 10 25       | AIF-Steuerwort (AIF-CTRL)                                                                     | Quickstop                                                                                                                                                                                           |          |
|         | NSET1-RFG1-STOP                                      | 255                                | 1           | Bit 0 (10) Bit 15 (25)                                                                        | Hochlaufgeber Hauptsollwert stoppen                                                                                                                                                                 |          |
| 6       | NSET1-RFG1-0                                         | 255                                | 30 45       | CAN-IN1.W1<br>Bit 0 (30) Bit 15 (45)                                                          | Hochlaufgebereingang für Hauptsollwert auf "0" setzen                                                                                                                                               |          |
| 7       | MPOT1-UP                                             | 255                                | 1           |                                                                                               | Motorpotifunktionen                                                                                                                                                                                 |          |
|         | MPOT1-DOWN                                           | 255                                | 50 65       | CAN-IN1.W2                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |          |
| 9       | reserviert                                           | 255                                | 1           | Bit 0 (50) Bit 15 (65)                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |          |
| 10      | DCTRL1-CINH                                          | 255                                | 1           |                                                                                               | Reglersperre (LOW-aktiv)                                                                                                                                                                            |          |
| 11      | DCTRL1-TRIP-SET                                      | 255                                | 70 85       | CAN-IN2.W1                                                                                    | Externe Störung                                                                                                                                                                                     |          |
| 12      | DCTRL1-TRIP-<br>RESET                                | 255                                |             | Bit 0 (70) Bit 15 (85)                                                                        | Störung zurücksetzen                                                                                                                                                                                |          |
| 13      | DCTRL1-PAR2/4                                        | 255                                | 90 105      | CAN-IN2.W2<br>Bit 0 (90) Bit 15 (105)                                                         | Parametersatz umschalten<br>(nur bei C0988 = 0)                                                                                                                                                     |          |
| 14      | DCTRL1-PAR3/4                                        | 255                                |             |                                                                                               | C0410/13 C0410/14 aktiv<br>LOW LOW PAR1<br>HIGH LOW PAR2<br>LOW HIGH PAR3                                                                                                                           |          |
|         | 1.107701.1.700                                       |                                    |             | Ditaria Zarada a da ElE Characa da CIE                                                        | HIGH HIGH PAR4                                                                                                                                                                                      |          |
|         | MCTRL1-DCB                                           | 3                                  | 200         | Bitweise Zuordnung der FIF-Steuerwörter (FIF-<br>CTRL1, FIF-CTRL2) vom Funktionsmodul         | Gleichstrombremse                                                                                                                                                                                   |          |
| 16 (A)  | PCTRL1-RFG2-<br>LOADI                                | 255                                |             | INTERBUS oder PROFIBUS-DP (siehe auch C0005)                                                  | Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT) auf Pro-<br>zeßregler-Hochlaufgeber (PCTRL1-RFG2)<br>aufschalten                                                                                                  |          |
| 17      | DCTRL1-H/Re                                          | 255                                | 1           |                                                                                               | Hand/Remote-Umschaltung                                                                                                                                                                             |          |
| 18      | PCTRL1-I-OFF                                         | 255                                |             |                                                                                               | I-Anteil Prozeßregler ausschalten                                                                                                                                                                   |          |
| 19      | PCTRL1-OFF                                           | 255                                | 1           |                                                                                               | Prozeßregler ausschalten                                                                                                                                                                            |          |
| 20      | reserviert                                           | 255                                |             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |          |
| 21      | PCTRL1-STOP                                          | 255                                | 1           |                                                                                               | Prozeßregler stoppen (Wert "einfrieren")                                                                                                                                                            |          |
| 22      | DCTRL1-CW/QSP                                        | 255                                |             |                                                                                               | Drahtbruchsicheres Umschalten der Dreh-                                                                                                                                                             |          |
|         |                                                      | 255                                |             |                                                                                               | richtung                                                                                                                                                                                            |          |
| 24      | DFIN1-ON                                             | 255                                |             |                                                                                               | Digitaler Frequenzeingang 0 10 kHz/<br>0 100 kHz (nur Auswahl 0 oder 1)                                                                                                                             |          |
|         | PCTRL1-FOLL1-0                                       | 255                                |             |                                                                                               | Nachlaufregler an Reset-Rampe C0193 auf "0" fahren                                                                                                                                                  |          |
|         | reserviert                                           | 255                                | 1           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |          |
|         | NSET1-TI1/3                                          | 255                                | 4           |                                                                                               | Hochlaufzeiten zuschalten                                                                                                                                                                           |          |
| 28 (A)  | NSET1-TI2/3                                          | 255                                |             |                                                                                               | C0410/27 C0410/28 aktiv<br>LOW LOW C0012; C0013<br>HIGH LOW T <sub>ir</sub> 1; T <sub>if</sub> 1<br>LOW HIGH T <sub>ir</sub> 2; T <sub>if</sub> 2<br>HIGH HIGH T <sub>ir</sub> 3; T <sub>if</sub> 3 |          |
| 29 (A)  | PCTRL1-FADING                                        | 255                                | ]           |                                                                                               | Prozeßregler-Ausgang einblenden (LOW)/<br>ausblenden (HIGH)                                                                                                                                         |          |
| 30 (A)  | PCTRL1-INV-ON                                        | 255                                | 1           |                                                                                               | Prozeßregler-Ausgang invertieren                                                                                                                                                                    |          |
| 31 (A)  | PCTRL1-NADD-OFF                                      | 255                                | 1           |                                                                                               | Zusatzsollwert ausschalten                                                                                                                                                                          |          |
| 32 (A)  | PCTRL1-RFG2-0                                        | 255                                |             |                                                                                               | Hochlaufgebereingang Prozeßregler an<br>Rampe C0226 auf "0" fahren                                                                                                                                  |          |



| Code               |                                                                          | Einstellr | möglichkeit | en                          |                                      |                                        |                        |                         |                      | WICHTIG                                                                                                                                                                                                                                           |               |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Nr.                | : Bezeichnung Lenze Auswahl                                              |           |             |                             |                                      |                                        |                        |                         | 1                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |  |
| C0411 <sub>4</sub> | Pegelinvertierung<br>digitale Eingänge                                   | -0-       |             | E6<br>2 <sup>5</sup>        | E5<br>2 <sup>4</sup>                 | E4<br>2 <sup>3</sup>                   | E3<br>2 <sup>2</sup>   | E2<br>2 <sup>1</sup>    | E1<br>2 <sup>0</sup> | Der binäre Wert der Auswahlziffer be-<br>stimmt das Pegelmuster der Eingänge:                                                                                                                                                                     |               |  |
|                    | E1 E6                                                                    |           | -0-         | 0                           | 0                                    | 0                                      | 0                      | 0                       | 0                    | <ul><li>0: Ex ist nicht invertiert (HIGH-aktiv)</li><li>1: Ex ist invertiert (LOW-aktiv)</li></ul>                                                                                                                                                |               |  |
|                    |                                                                          |           | -1-         | 0                           | 0                                    | 0                                      | 0                      | 0                       | 1                    | Coll4 und Co411 sind gleich                                                                                                                                                                                                                       |               |  |
|                    |                                                                          |           | -2-         | 0                           | 0                                    | 0                                      | 0                      | 1                       | 0                    | E5, E6 nur Application-I/O                                                                                                                                                                                                                        |               |  |
|                    |                                                                          |           | -3-         | 0                           | 0                                    | 0                                      | 0                      | 1                       | 1                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |  |
|                    |                                                                          |           | -63-        | 1                           | 1                                    | <u>.</u><br>1                          | <br>1                  | 1                       | 1                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |  |
| C0412_             | analoge Eingangs-<br>signale                                             |           |             | Verknü<br>interne<br>Analog | ipfung ex<br>en Analog<br>je Signalo | terner an<br>gsignalen<br>quelle       | aloger Sig             | nalquellen              |                      | Eine Auswahl in C0001, C0005, C0007<br>wird in den entsprechenden Subcode von<br>C0412 kopiert. Änderung von C0412 setzt<br>C0001 = -255-, C0005 = -255-,<br>C0007 = -255!                                                                        | 7-35          |  |
| 1                  | (NSET1-N1)                                                               | 1         | 0<br>255    |                             |                                      | XED-FREE                               |                        |                         |                      | Entweder NSET1-N1 oder NSET1-N2 aktiv<br>Umschaltung mit C0410/17                                                                                                                                                                                 |               |  |
| 2                  | (NSET1-N2)                                                               | 1         | 1           |                             |                                      |                                        | AIN1-OUT)              | )                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |  |
| 3                  | Zusatzsollwert<br>(PCTRL1-NADD)                                          | 255       | 2           |                             |                                      | ng (DFIN1-<br>125, C042                |                        | beachten)               |                      | Wirkt additiv auf NSET1-N1, NSET1-N2, JOG-Werte und die Funktion Set des Keypad                                                                                                                                                                   |               |  |
| 4                  | Prozeßregler-Soll-<br>wert 1<br>(PCTRL1-SET1)                            | 255       | 3 4         |                             |                                      |                                        | OT1-OUT)<br>nur Applic | ation-I/O)              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |  |
| 5                  | Prozeßregler-Ist-<br>wert (PCTRL1-ACT)                                   | 255       | 5 9         | Eingan                      | gssignal                             | = konsta                               | nt 0 (FIXEI            | 00)                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |  |
| 6                  | Drehmoment-Soll-<br>wert oder Drehmo-<br>ment-Grenzwert<br>(MCTRL1-MSET) | 255       | 10<br>11    | AIF-Eir                     | ngangswo                             | ort 1 (AIF-<br>ort 2 (AIF-<br>sgewerte | IN.W2)                 | 0001 = 3!)              |                      | C0014 beachten! Ein Drehmoment-Istwert ist nicht notwendig. 16384 ≡ 100 % Drehmoment-Sollwert Bedingung bei Vorgabe über Klemme (C0412/6 = 1, 2 oder 4): Die Verstärkung des Analogeingangs ist eingestellt auf: C0414/x, C0426 = 32768/C0011 [%] |               |  |
| 7                  | reserviert                                                               | 255       | 20 23       |                             | N1.W1<br>(20) V                      | W4<br>Nort 4 (23                       | 3)                     |                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |  |
| 8                  | MCTRL1-VOLT-ADD                                                          | 255       | 30 33       |                             | N2.W1<br>(24) V                      | W4<br>Nort 4 (27                       | 7)                     |                         |                      | Nur für spezielle Anwendungen. Veränderung<br>nur nach Rücksprache mit Lenze!                                                                                                                                                                     |               |  |
| 9                  | MCTRL1-PHI-ADD                                                           | 255       | 200         |                             | INTERBU                              |                                        |                        | vom Funkt<br>siehe auch |                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |  |
| C0413*             | Offset Analogein-<br>gänge                                               |           |             |                             |                                      |                                        |                        |                         |                      | Die Obergrenze des Sollwertbereichs aus<br>C0034 entspricht 100 %                                                                                                                                                                                 | <b>3</b> 7-20 |  |
| 1                  | AIN1-OFFSET                                                              | 0.0       | -200.0      |                             | {                                    | [0.1 %]                                |                        |                         | 200.0                | Einstellung für X3/8 bzw. X3/1U, X3/1I<br>C0413/1 und C0026 sind gleich                                                                                                                                                                           |               |  |
| 2                  | AIN2-OFFSET                                                              | 0.0       |             |                             |                                      |                                        |                        |                         |                      | Einstellung für X3/2U, X3/2I<br>(nur Application-I/O)                                                                                                                                                                                             |               |  |
| C0414*             | Verstärkung Ana-<br>logeingänge                                          |           |             |                             |                                      |                                        |                        |                         |                      | 100.0 % = Verstärkung 1     Inverse Sollwertvorgabe durch negative Verstärkung und negativen Offset                                                                                                                                               |               |  |
| 1                  | AIN1-GAIN                                                                | 100.0     | -1500.0     |                             | {                                    | [0.1 %]                                |                        | 1                       | 500.0                | Einstellung für X3/8 bzw. X3/1U, X3/1I<br>C0414/1 und C0027 sind gleich                                                                                                                                                                           |               |  |
| 2                  | AIN2-GAIN                                                                | 100.0     |             |                             |                                      |                                        |                        |                         |                      | Einstellung für X3/2U, X3/2I<br>(nur Application-I/O)                                                                                                                                                                                             |               |  |



| Code              |                                        | Einstell      | möglichkeit   | en                                                                                                                                                     | WICHTIG                                                                                     |  |  |  |
|-------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Nr. Bezeichnung   |                                        | Lenze         | Auswahl       |                                                                                                                                                        |                                                                                             |  |  |  |
| C0415 <sub></sub> | Freie Konfiguration<br>Digitalausgänge | gitalausgänge |               | Ausgabe digitaler Signale auf Klemmen                                                                                                                  | • Eine Auswahl in C0008 wird in C0415/1 kopiert. Änderung von                               |  |  |  |
| 1                 | Relaisausgang K1<br>(RELAY)            | 25            | 0<br>255<br>1 | Nicht belegt (FIXED-FREE)  PAR-B0 aktiv (DCTRL1-PAR-B0)                                                                                                | C0415/1 setzt C0008 = -255-!  • Eine Auswahl in C0117 wird in C0415/2 kopiert. Änderung von |  |  |  |
|                   |                                        |               | 2             | Impulssperre aktiv (DCTRL1-IMP)                                                                                                                        | C0415/2 setzt C0117 = -255-!  C0415/3 nur Application-I/O                                   |  |  |  |
| 2                 | Digitalausgang<br>X3/A1 (DIGOUT1)      | 16            | 3             | I <sub>max</sub> -Grenze erreicht (MCTRL1-IMAX)<br>(C0014 = -5-: Drehmoment-Sollwert erreicht)                                                         | CO413/3 Hui Application—1/O                                                                 |  |  |  |
|                   |                                        |               | 4             | Frequenz-Sollwert erreicht<br>(MCTRL1-RFG1=NOUT)                                                                                                       |                                                                                             |  |  |  |
| 3                 | Digitalausgang<br>X3/A2 (DIGOUT2)      | 255           | 5             | Hochlaufgeber 1: Eingang = Ausgang<br>(NSET1-RFG1-I=0)                                                                                                 | RFG1 = Hochlaufgeber Hauptsollwert                                                          |  |  |  |
|                   |                                        |               | 6             | Q <sub>min</sub> -Schwelle erreicht (PCTRL1-QMIN)                                                                                                      | aktiv PAR-B1 PAR-B0                                                                         |  |  |  |
|                   |                                        |               | 7             | Ausgangsfrequenz = 0 (DCTRL1-NOUT=0)                                                                                                                   | PAR1 LOW LOW                                                                                |  |  |  |
|                   |                                        |               | 8             | Reglersperre aktiv (DCTRL1-CINH)                                                                                                                       | PAR2 LOW HIGH PAR3 HIGH LOW                                                                 |  |  |  |
|                   |                                        |               | 912           | reserviert                                                                                                                                             | PAR4 HIGH HIGH                                                                              |  |  |  |
|                   |                                        |               | 13            | Übertemperatur (ϑ <sub>max</sub> - 5 °C)<br>(DCTRL1-OH-WARN)                                                                                           |                                                                                             |  |  |  |
|                   |                                        |               | 14            | Zwischenkreis-Überspannung (DCTRL1-OV)                                                                                                                 |                                                                                             |  |  |  |
|                   |                                        |               | 15            | Linkslauf (DCTRL1-CCW)                                                                                                                                 |                                                                                             |  |  |  |
|                   |                                        |               | 16            | Betriebsbereit (DCTRL1-RDY)                                                                                                                            |                                                                                             |  |  |  |
|                   |                                        |               | 17            | PAR-B1 aktiv (DCTRL1-PAR-B1)                                                                                                                           |                                                                                             |  |  |  |
|                   |                                        |               | 18            | TRIP oder Q <sub>min</sub> oder Impulssperre (IMP) aktiv<br>(DCTRL1-TRIP-QMIN-IMP)                                                                     |                                                                                             |  |  |  |
|                   |                                        |               | 19            | PTC-Warnung (DCTRL1-PTC-WARN)                                                                                                                          |                                                                                             |  |  |  |
|                   |                                        |               | 20            | Motorscheinstrom < Stromschwelle<br>(DCTRL1-IMOT< ILIM)                                                                                                | Keilriemenüberwachung<br>Motorscheinstrom = C0054                                           |  |  |  |
|                   |                                        |               | 21            | Motorscheinstrom < Stromschwelle und Q <sub>min</sub> -Schwelle erreicht (DCTRL1-(IMOT <ilim)-qmin< td=""><td>Stromschwelle = C0156</td></ilim)-qmin<> | Stromschwelle = C0156                                                                       |  |  |  |
|                   |                                        |               | 22            | Motorscheinstrom < Stromschwelle und Hoch-<br>laufgeber 1: Eingang = Ausgang<br>(DCTRL1-(IMOT <iliim)-rfg-i=0)< td=""><td></td></iliim)-rfg-i=0)<>     |                                                                                             |  |  |  |
|                   |                                        |               | 23            | Warnung Motorphasenausfall<br>(DCTRL1-LP1-WARN)                                                                                                        |                                                                                             |  |  |  |
|                   |                                        |               | 24            | Minimale Ausgangsfrequenz erreicht (PCTRL1-NMIN)                                                                                                       |                                                                                             |  |  |  |
|                   |                                        |               | 25            | TRIP-Fehlermeldung (DCTRL1-TRIP)                                                                                                                       |                                                                                             |  |  |  |
|                   |                                        |               | 26            | Motor läuft (DCTRL1-RUN)                                                                                                                               |                                                                                             |  |  |  |
|                   |                                        |               | 27            | Motor läuft/Rechtslauf (DCTRL1-RUN-CW)                                                                                                                 |                                                                                             |  |  |  |
|                   |                                        |               | 28            | Motor läuft/Linkslauf (DCTRL1-RUN-CCW)                                                                                                                 |                                                                                             |  |  |  |
|                   |                                        |               | 29            | Prozeßregler-Eingang = Prozeßregler-Ausgang (PCTRL1-SET=ACT)                                                                                           |                                                                                             |  |  |  |
|                   |                                        |               | 30            | reserviert                                                                                                                                             |                                                                                             |  |  |  |
|                   |                                        |               | 31            | Motorscheinstrom > Stromschwelle und<br>Hochlaufgeber 1: Eingang = Ausgang<br>(DCTRL1-(IMOT>ILIM)-RFG-I=0)                                             | Überlastüberwachung<br>Motorscheinstrom = C0054<br>Stromschwelle = C0156                    |  |  |  |
|                   |                                        |               | 32 37         | X3/E1 X3/E6, X3/E1 (32) X3/E6 (37)                                                                                                                     | Digitale Eingangsklemmen                                                                    |  |  |  |
|                   |                                        |               | JZ J/         | NOILI NOILU, NOILI (JZ) NOILU (JI)                                                                                                                     | Digitale Elligangskichinell                                                                 |  |  |  |

# Anhang Codetabelle



| Code     |                     | Einstell | möglichkeit      | en         |                               | WICHTIG                              |                                                                        |                       |                                 |  |  |
|----------|---------------------|----------|------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|
| Nr.      | Bezeichnung         | Lenze    | Auswahl          |            |                               |                                      |                                                                        |                       |                                 |  |  |
| C0415_   | Freie Konfiguration |          |                  | Ausgabe d  | igitaler Signa                | le auf Klemmen                       |                                                                        | <b>7-43</b>           |                                 |  |  |
| (Forts.) | Digitalausgänge     |          | 4055             | AIF-Steuer | wort (AIF-CT)<br>Bit 15 (55)  |                                      | Bits der Feldbus-Eingangswörter<br>Fest zugeordnete Bits von AIF-CTRL: |                       |                                 |  |  |
|          |                     |          | 6075             |            | /1 oder FIF-II<br>Bit 15 (75) |                                      | Bit 3: QSP<br>Bit 7: CINH                                              |                       |                                 |  |  |
|          |                     |          | 8095             |            | /2 oder FIF-IN<br>Bit 15 (95) |                                      | Bit 10: TRIP-SET<br>Bit 11: TRIP-RESET                                 |                       |                                 |  |  |
|          |                     |          | 100115<br>120135 |            |                               | ) Bit 15 (115)<br>) Bit 15 (135)     | Nur aktiv bei Betrieb mit Application-I/O                              |                       |                                 |  |  |
|          |                     |          | 140172           |            | olication-I/O                 | , 2 10 (100)                         |                                                                        |                       |                                 |  |  |
|          |                     |          |                  |            |                               |                                      | 140                                                                    | Drehmome<br>(MSET1= N | entschwelle 1 erreicht<br>MACT) |  |  |
|          |                     |          |                  | 141        | Drehmome<br>(MSET2= N         | entschwelle 2 erreicht<br>NACT)      |                                                                        |                       |                                 |  |  |
|          |                     |          |                  | 142        |                               | g Prozeßregler-Ausgang<br>CTRL1-LIM) |                                                                        |                       |                                 |  |  |
|          |                     |          |                  | 143 172    | 2 reserviert                  |                                      |                                                                        |                       |                                 |  |  |
| C0416€   |                     | 0        |                  | X3/A2      | X3/A1                         | Relais K1                            | 0: Ausgang nicht invertiert (HIGH-aktiv)                               |                       |                                 |  |  |
|          | Digitalausgänge     |          | -0-              | 0          | 0                             | 0                                    | 1: Ausgang invertiert (LOW-aktiv)                                      |                       |                                 |  |  |
|          |                     |          | -1-              | 0          | 0                             | 1                                    | X3/A2 nur Application-I/O                                              |                       |                                 |  |  |
|          |                     |          | -2-              | 0          | 1                             | 0                                    |                                                                        |                       |                                 |  |  |
|          |                     |          | -3-              | 0          | 1                             | 1                                    |                                                                        |                       |                                 |  |  |
|          |                     |          | -4-              | 1          | 0                             | 0                                    |                                                                        |                       |                                 |  |  |
|          |                     |          | -5-              | 1          | 0                             | 1                                    |                                                                        |                       |                                 |  |  |
|          |                     |          | -6-              | 1          | 1                             | 0                                    |                                                                        |                       |                                 |  |  |
|          |                     |          | -7-              | 1          | 1                             | 1                                    |                                                                        |                       |                                 |  |  |



| Code                  |                                                               | Einstellr      | möglichkeiten                                                                          | WICHTIG                                                                                                           |      |  |  |  |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| Nr.                   | Bezeichnung                                                   | Lenze          | Auswahl                                                                                |                                                                                                                   |      |  |  |  |  |
| C0417* <sub>ح</sub> ا | Freie Konfiguration<br>Antriebsregler-Status (1)              |                | Ausgabe digitaler Signale auf Bus                                                      | Die Zuordnung wird abgebildet auf das     Antriebsregler-Statuswort 1 (C0150)     AIF-Statuswort (AIF-STAT)       |      |  |  |  |  |
| 1                     | Bit 0                                                         | 1              | Digitale Signalquellen wie C0415                                                       | <ul><li>FIF-Ausgangswort 1 (FIF-OUT.W1)</li></ul>                                                                 |      |  |  |  |  |
| 2                     | Bit 1                                                         | 2<br><b>→</b>  |                                                                                        | <ul><li>– Ausgangswort 1 im CAN-Objekt 1<br/>(CAN-OUT1.W1)</li></ul>                                              |      |  |  |  |  |
| 3                     | Bit 2                                                         | 3              |                                                                                        |                                                                                                                   |      |  |  |  |  |
| 4                     | Bit 3                                                         | 4              |                                                                                        | → Bei Betrieb mit Kommunikationsmo-                                                                               |      |  |  |  |  |
| 5                     | Bit 4                                                         | 5              |                                                                                        | dulen INTERBUS 2111, PROFIBUS-DP<br>2131 oder LECOM-A/B/LI 2102 auf AIF                                           |      |  |  |  |  |
| 6                     | Bit 5                                                         | 6              |                                                                                        | fest zugeordnet. Verändern nicht                                                                                  |      |  |  |  |  |
| 7                     | Bit 6                                                         | 7<br><b>→</b>  |                                                                                        | möglich!: Bei Betrieb mit Funktionsmodulen System-                                                                |      |  |  |  |  |
| 8                     | Bit 7                                                         | 8<br><b>→</b>  |                                                                                        | bus (CAN), INTERBUS, PROFIBUS-DP auf FIF sind alle Bits frei konfigurierbar                                       |      |  |  |  |  |
| 9                     | Bit 8                                                         | 9<br><b>→</b>  | 11 10 9 8 Gerätezustand<br>0000 Geräte-Initialisierung                                 |                                                                                                                   |      |  |  |  |  |
| 10                    | Bit 9                                                         | 10<br><b>→</b> | 0001 Einschaltsperre<br>0011 Betrieb gesperrt                                          |                                                                                                                   |      |  |  |  |  |
| 11                    | Bit 10                                                        | 11<br>→        | - 0100 Fangschaltung aktiv<br>0101 Gleichstrombremse aktiv<br>0110 Betrieb freigegeben |                                                                                                                   |      |  |  |  |  |
| 12                    | Bit 11                                                        | 12<br><b>→</b> | 0111 Meldung aktiv<br>1000 Störung aktiv                                               |                                                                                                                   |      |  |  |  |  |
| 13                    | Bit 12                                                        | 13<br><b>→</b> |                                                                                        |                                                                                                                   |      |  |  |  |  |
|                       | Bit 13                                                        | 14<br>→        |                                                                                        |                                                                                                                   |      |  |  |  |  |
|                       | Bit 14                                                        | 15             |                                                                                        |                                                                                                                   |      |  |  |  |  |
| 16                    | Bit 15                                                        | 16             |                                                                                        |                                                                                                                   |      |  |  |  |  |
| C0418*¸J              | Antriebsregler-Status (2)  1 Bit 0 255 Digitale Signalqueller |                | Ausgabe digitaler Signale auf Bus                                                      | Die Zuordnung wird abgebildet auf das     Antriebsregler-Statuswort 2 (C0151)     FIF-Ausgangswort 2 (FIF-OUT.W2) | 7-46 |  |  |  |  |
|                       |                                                               |                | Digitale Signalquellen wie C0415                                                       | <ul> <li>Ausgangswort 1 im CAN-Objekt 2<br/>(CAN-OUT2.W1)</li> <li>Alle Bits sind frei konfigurierbar</li> </ul>  |      |  |  |  |  |
|                       |                                                               |                | -                                                                                      |                                                                                                                   |      |  |  |  |  |
| 16                    | DIL 10                                                        | 255            |                                                                                        | _                                                                                                                 |      |  |  |  |  |

# Anhang Codetabelle



| Code    |                                       | Einstelli | möglichkei | ten                                                                                                                                                                    | WICHTIG                                                                                                                                                            |                                                    |  |  |
|---------|---------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| Vr.     | Bezeichnung                           | Lenze     | Auswahl    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                    |  |  |
| C0419*¸ | Freie Konfiguration<br>Analogausgänge |           |            | Ausgabe analoger Signale auf Klemme                                                                                                                                    | <ul> <li>Eine Auswahl in C0111 wird in<br/>C0419/1 kopiert. Änderung von<br/>C0419/1 setzt C0111 = 255!</li> <li>C0419/2, C0419/3 nur aktiv bei Betrieb</li> </ul> |                                                    |  |  |
|         |                                       |           |            | A                                                                                                                                                                      | mit Application—I/O                                                                                                                                                |                                                    |  |  |
|         |                                       |           |            | Analoge Signalquelle                                                                                                                                                   | • DFOUT1: 0 10 kHz                                                                                                                                                 |                                                    |  |  |
|         | X3/62 (AOUT1-IN)                      | 0         | 0          | Ausgangsfrequenz (MCTRL1-NOUT+SLIP)                                                                                                                                    | 6 V/12 mA/5.85 kHz ≡ C0011                                                                                                                                         |                                                    |  |  |
| 2       | X3/63 (AOUT2-IN)                      | 2         | 1          | Geräteauslastung (MCTRL1-MOUT)                                                                                                                                         | 3 V/6 mA/2.925 kHz = Motor-Bemessungs-<br>moment bei Vectorregelung (C0014 = 4),<br>sonst Umrichter-Bemessungswirkstrom<br>(Wirkstrom/C0091)                       |                                                    |  |  |
| 3       | X3/A4 (DFOUT1-IN)                     | 3         | 2          | Motorscheinstrom (MCTRL1-IMOT)                                                                                                                                         | 3 V/6 mA/2.925 kHz ≡ Umrichter-Bemessungsstrom                                                                                                                     |                                                    |  |  |
|         |                                       |           | 3          | Zwischenkreisspannung (MCTRL1-DCVOLT)                                                                                                                                  | 6 V/12 mA/5.85 kHz ≡ DC 1000 V<br>(400 V-Netz)<br>6 V/12 mA/5.85 kHz ≡ DC 380 V<br>(240 V-Netz)                                                                    |                                                    |  |  |
|         |                                       |           |            | 4                                                                                                                                                                      | Motorleistung                                                                                                                                                      | 3 V/6 mA/2.925 kHz ≡ Motor-Bemessungs-<br>leistung |  |  |
|         |                                       |           | 5          | Motorspannung (MCTRL1-VOLT)                                                                                                                                            | 4.8 V/9.6 mA/4.68 kHz ≡ Motor-Bemes-<br>sungsspannung                                                                                                              |                                                    |  |  |
|         |                                       |           | 6          | 1/Ausgangsfrequenz (1/C0050) (MCTRL1-1/NOUT)                                                                                                                           | 2 V/4 mA/1.95 kHz $\equiv$ C0050 $=$ 0.4 $\times$ C0011                                                                                                            |                                                    |  |  |
|         |                                       |           | 7          | Ausgangsfrequenz innerhalb eingestellter Grenzen (NSET1-C0010C0011)                                                                                                    | 0 V/0 mA/4 mA/0 kHz $\equiv$ f = f <sub>min</sub> (C0010)<br>6 V/12 mA/5.85 kHz $\equiv$ f = f <sub>max</sub> (C0011)                                              |                                                    |  |  |
|         |                                       |           | 8          | Betrieb mit Prozeßregler (C0238 = 0, 1):<br>Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT)<br>Betrieb ohne Prozeßregler (C0238 = 2):<br>Ausgangsfrequenz ohne Schlupf (MCTRL1-NOUT) | 6 V/12 mA/5.85 kHz = C0011                                                                                                                                         |                                                    |  |  |
|         |                                       |           | 9          | Betriebsbereit (DCTRL1-RDY)                                                                                                                                            | Auswahl -925- entsprechen den digita-                                                                                                                              |                                                    |  |  |
|         |                                       |           | 10         | TRIP-Fehlermeldung (DCTRL1-TRIP)                                                                                                                                       | len Funktionen des Relaisausgangs K1<br>(C0008) oder des Digitalausgangs A1                                                                                        |                                                    |  |  |
|         |                                       |           | 11         | Motor läuft (DCTRL1-RUN)                                                                                                                                               | (C0117):                                                                                                                                                           |                                                    |  |  |
|         |                                       |           | 12         | Motor läuft / Rechtslauf (DCTRL1-RUN-CW)                                                                                                                               | LOW = 0 V/0 mA/4 mA/ 0 kHz                                                                                                                                         |                                                    |  |  |
|         |                                       |           | 13         | Motor läuft / Linkslauf (DCTRL1-RUN-CCW)                                                                                                                               | HIGH = 10 V/20 mA/10 kHz                                                                                                                                           |                                                    |  |  |
|         |                                       |           | 14         | Ausgangsfrequenz = 0 (DCTRL1-NOUT=0)                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                    |  |  |
|         |                                       |           | 15         | Frequenz-Sollwert erreicht<br>(MCTRL1-RFG1=NOUT)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                    |  |  |
|         |                                       |           | 16         | Q <sub>min</sub> -Schwelle erreicht (PCTRL1-QMIN)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                    |  |  |
|         |                                       |           | 17         | I <sub>max</sub> -Grenze erreicht (MCTRL1-IMAX)<br>C0014 = -5-: Drehmoment-Sollwert erreicht                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                    |  |  |
|         |                                       |           | 18         | Übertemperatur (ð <sub>max</sub> - 5 °C) (DCTRL1-OH-<br>WARN)                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                    |  |  |
|         |                                       |           | 19         | TRIP oder O <sub>min</sub> oder Impulssperre (IMP) aktiv<br>(DCTRL1-TRIP-QMIN-IMP)                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                    |  |  |
|         |                                       |           | 20         | PTC-Warnung (DCTRL1-PTC-WARN)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                    |  |  |
|         |                                       |           | 21         | Motorscheinstrom < Stromschwelle (DCTRL1-IMOT< ILIM)                                                                                                                   | Keilriemenüberwachung<br>Motorscheinstrom = C0054                                                                                                                  |                                                    |  |  |
|         |                                       |           | 22         | Motorscheinstrom < Stromschwelle und Q <sub>min</sub> -Schwelle erreicht (DCTRL1-(IMOT< ILIM)-QMIN)                                                                    | Stromschwelle = C0156                                                                                                                                              |                                                    |  |  |
|         |                                       |           |            | 23                                                                                                                                                                     | Motorscheinstrom < Stromschwelle und Hoch-<br>laufgeber 1: Eingang = Ausgang<br>(DCTRL1-(IMOT< ILIM)-RFG-I=0)                                                      |                                                    |  |  |
|         |                                       |           | 24         | Warnung Motorphasen-Ausfall<br>(DCTRL1-LP1-WARN)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                    |  |  |
|         |                                       |           | 25         | Minimale Ausgangsfrequenz erreicht (PCTRL1-NMIN)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                    |  |  |



| Code                |                                                                 | Einstellr                                                                                          | nöglichkeit | en                                                                                                                                       | WICHTIG                                                                                                                 |      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nr.                 | Bezeichnung                                                     | Lenze                                                                                              | Auswahl     |                                                                                                                                          |                                                                                                                         |      |
| C0419*¸<br>(Forts.) | Freie Konfiguration<br>Analogausgänge                           |                                                                                                    |             | Ausgabe analoger Signale auf Klemme<br>Analoge Signalquelle                                                                              |                                                                                                                         | 7-36 |
|                     |                                                                 |                                                                                                    | 27          | Ausgangsfrequenz ohne Schlupf (MCTRL1-NOUT)                                                                                              | 6 V/12 mA/5.85 kHz = C0011                                                                                              | _    |
|                     |                                                                 |                                                                                                    | 28          | Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT)                                                                                                        |                                                                                                                         |      |
|                     |                                                                 |                                                                                                    | 29          | Prozeßregler-Sollwert (PCTRL1-SET1)                                                                                                      | 6 V/12 mA/5.85 kHz = C0011                                                                                              |      |
|                     |                                                                 |                                                                                                    | 30          | Prozeßregler-Ausgang (PCTRL1-OUT)                                                                                                        |                                                                                                                         |      |
|                     |                                                                 |                                                                                                    | 31          | Hochlaufgeber-Eingang (NSET1-RFG1-IN)                                                                                                    |                                                                                                                         |      |
|                     |                                                                 |                                                                                                    | 32          | Hochlaufgeber-Ausgang (NSET1-NOUT)                                                                                                       |                                                                                                                         |      |
|                     |                                                                 |                                                                                                    | 35          | Eingangssignal an X3/8 bzw. X3/1U, X3/1I,<br>bewertet mit Verstärkung (C0414/1 oder C0027)<br>und Offset (C0413/1 oder C0026) (AIN1-OUT) | 10 V/20 mA/9,75 kHz ≡ Maximalwert analoges Eingangssignal (5 V, 10 V, 20 mA, 10 kHz)                                    |      |
|                     |                                                                 | 36 Eingangs<br>bewertet                                                                            |             | Eingangssignal an Frequenzeingang X3/E1,<br>bewertet mit Verstärkung (C0426) und Offset<br>(C0427) (DFIN1-OUT)                           | Bedingung: Die Verstärkung des Analogeingangs oder Frequenzeingangs ist eingestellt auf:  C0414/x, C0426 = 20/C0011 [%] |      |
|                     |                                                                 |                                                                                                    | 37          | Motorpoti-Ausgang (MPOT1-OUT)                                                                                                            | CO414/X, CO420 = 20/COO11 [/0]                                                                                          |      |
|                     |                                                                 | Eingangssignal an X3/2U, X3/2I, bewertet mit Verstärkung (C0414/2) und Offset (C0413/2) (AIN2-OUT) |             |                                                                                                                                          |                                                                                                                         |      |
|                     |                                                                 |                                                                                                    | 40<br>41    | AIF-Eingangswort 1 (AIF-IN.W1) AIF-Eingangswort 2 (AIF-IN.W2)                                                                            | Sollwerte zum Antriebsregler von Kommu-<br>nikationsmodul auf AIF<br>10 V/20 mA/10 kHz ≡ 1000                           |      |
|                     |                                                                 |                                                                                                    | 50 53       | CAN-IN1.W1 4 oder FIF-IN.W1 FIF-IN.W4<br>Wort 1 (50) Wort 4 (53)                                                                         | Sollwerte zum Antriebsregler von Funktions-<br>modul auf FIF                                                            | 1    |
|                     |                                                                 |                                                                                                    | 60 63       | CAN-IN2.W1 4<br>Wort 1 (60) Wort 4 (63)                                                                                                  | 10 V/20 mA/10 kHz ≡ 1000                                                                                                |      |
|                     |                                                                 |                                                                                                    | 255         | Nicht belegt (FIXED-FREE)                                                                                                                |                                                                                                                         |      |
| C0420*              | Verstärkung Analogausgang X3/62<br>(AOUT1-GAIN)<br>Standard-I/O | 128                                                                                                | 0           | {1} 255                                                                                                                                  | 128 = Verstärkung 1<br>C0420 und C0108 sind gleich                                                                      |      |
| C0420*<br>(A)       | Verstärkung Analo-<br>gausgänge<br>Application-I/O              |                                                                                                    |             |                                                                                                                                          | 128 ≡ Verstärkung 1                                                                                                     |      |
| 1                   | X3/62<br>(AOUT1-GAIN)                                           | 128                                                                                                | 0           | {1} 255                                                                                                                                  | C0420/1 und C0108 sind gleich                                                                                           |      |
| 2                   |                                                                 |                                                                                                    | GAIN)       |                                                                                                                                          |                                                                                                                         |      |

# Anhang Codetabelle



| Code                  |                                                               | Einstellı | möglichkeit | en                                                                                                            | WICHTIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nr.                   | Bezeichnung                                                   | Lenze     | Auswahl     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| C0421* <sub>e</sub> J | Freie Konfiguration<br>analoge Prozeßda-<br>ten-Ausgangsworte |           |             | Ausgabe analoger Signale auf Bus<br>Analoge Signalquelle                                                      | <ul> <li>CAN-OUT1.W1 und FIF-OUT.W1 sind in der Lenze-Einstellung digital definiert und mit den 16 Bit des Antriebsregler-Statuswort 1 (C0417) belegt</li> <li>Sollen analoge Werte ausgegeben werden (C0421/3 ≠ 255) die digitale Belegung unbedingt löschen (C0417/x = 255)! Das Ausgangssignal wäre sonst falsch</li> </ul> | 7-39   |
| 1                     | AIF-OUT.W1                                                    | 8         | 0           | Ausgangsfrequenz (MCTRL1-NOUT+SLIP)                                                                           | 24000 ≡ 480 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | □ 7-39 |
| 2                     |                                                               |           | 1           | Geräteauslastung (MCTRL1-MOUT)                                                                                | 16383 ≡ Motor-Bemessungsmoment bei<br>Vectorregelung (C0014 = 4), sonst Umrich-<br>ter-Bemessungswirkstrom (Wirkstrom/<br>C0091)                                                                                                                                                                                               |        |
| 3                     | CAN-OUT1.W1 /<br>FIF-OUT.W1                                   | 255       | 2           | Motorscheinstrom (MCTRL1-IMOT)                                                                                | 16383 ≡ Umrichter-Bemessungsstrom                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 4                     | CAN-OUT1.W2 /<br>FIF-OUT.W2                                   | 255       | 3           | Zwischenkreisspannung (MCTRL1-DCVOLT)                                                                         | 16383 ≡ 1000 VDC bei 400 V-Netz<br>16383 ≡ 380 VDC bei 240 V-Netz                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 5                     | CAN-OUT1.W3 /<br>FIF-OUT.W3                                   | 255       | 4           | Motorleistung                                                                                                 | 285 ≡ Motor-Bemessungsleistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 6                     | CAN-OUT1.W4 /<br>FIF-OUT.W4                                   | 255       | 5           | Motorspannung (MCTRL1-VOLT)                                                                                   | 16383 ≡ Motor-Bemessungsspannung                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 7                     | CAN-OUT2.W1                                                   | 255       | 6           | 1/Ausgangsfrequenz (1/C0050) (MCTRL1-1/NOUT)                                                                  | 195 ≡ C0050 = 0.4 × C0011                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 8                     | CAN-OUT2.W2                                                   | 255       | 7           | Ausgangsfrequenz innerhalb eingestellter Grenzen (NSET1-C0010 C0011)                                          | 24000 - C0010 = 480 Hz - C0010                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 9                     | CAN-OUT2.W3                                                   | 255       | 8           | Betrieb mit Prozeßregler (C0238 = 0, 1):<br>Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT)                                 | 24000 = 480 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 10                    | CAN-OUT2.W4                                                   | 255       |             | Betrieb ohne Prozeßregler (C0238 = 2):<br>Ausgangsfrequenz ohne Schlupf (MCTRL1-NOUT)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                       |                                                               |           | 9           | Betriebsbereit (DCTRL1-RDY)                                                                                   | Auswahl -925- entsprechen den digita-                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|                       |                                                               |           | 10          | TRIP-Fehlermeldung (DCTRL1-TRIP)                                                                              | len Funktionen des Relaisausgangs K1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|                       |                                                               |           | 11          | Motor läuft (DCTRL1-RUN)                                                                                      | (C0008) oder des Digitalausgangs A1<br>(C0117):                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                       |                                                               |           | 12          | Motor läuft / Rechtslauf (DCTRL1-RUN-CW)                                                                      | LOW = 0 V/0 mA/4 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|                       |                                                               |           | 13          | Motor läuft / Linkslauf (DCTRL1-RUN-CCW)                                                                      | HIGH = 10 V/20 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|                       |                                                               |           | 14          | Ausgangsfrequenz = 0 (DCTRL1-NOUT=0)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                       |                                                               |           | 15          | Frequenz-Sollwert erreicht<br>(MCTRL1-RFG1=NOUT)                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                       |                                                               |           | 16          | Q <sub>min</sub> -Schwelle erreicht (PCTRL1-QMIN)                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                       |                                                               |           | 17          | I <sub>max</sub> -Grenze erreicht (MCTRL1-IMAX)<br>C0014 = -5-: Drehmoment-Sollwert erreicht                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                       |                                                               |           | 18          | Übertemperatur (8 max -5 °C) (DCTRL1-OH-WARN)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                       |                                                               |           | 19          | TRIP oder O <sub>min</sub> oder Impulssperre (IMP)<br>(DCTRL1-IMP)                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                       |                                                               |           | 20          | PTC-Warnung (DCTRL1-PTC-WARN)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                       |                                                               |           | 21          | Motorscheinstrom < Stromschwelle (DCTRL1-IMOT< ILIM)                                                          | Keilriemenüberwachung<br>Motorscheinstrom = C0054                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|                       |                                                               |           | 22          | Motorscheinstrom < Stromschwelle und<br>Q <sub>min</sub> -Schwelle erreicht<br>(DCTRL1-(IMOT< ILIM)-OMIN)     | Stromschwelle = C0156                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|                       |                                                               |           | 23          | Motorscheinstrom < Stromschwelle und Hoch-<br>laufgeber 1: Eingang = Ausgang<br>(DCTRL1-(IMOT< ILIM)-RFG-I=0) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                       |                                                               |           | 24          | Warnung Motorphasen-Ausfall<br>(DCTRL1-LP1-WARN)                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                       |                                                               |           | 25          | Minimale Ausgangsfrequenz erreicht (PCTRL1-NMIN)                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |



| Code              |                                                                    | Einstellr                                                         | nöglichkeit                                                                                                               | en                                                                                                             | WICHTIG                                                                                                               |                    |  |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|
| Vr.               | Bezeichnung                                                        | Lenze                                                             | Auswahl                                                                                                                   |                                                                                                                | 1                                                                                                                     |                    |  |  |  |
| C0421<br>(Forts.) | Freie Konfiguration analoge Prozeßda-                              |                                                                   |                                                                                                                           | Ausgabe analoger Signale auf Bus<br>Analoge Signalquelle                                                       |                                                                                                                       | ☐ 7-3 <sup>t</sup> |  |  |  |
|                   | ten-Ausgangsworte                                                  |                                                                   | 27                                                                                                                        | Ausgangsfrequenz ohne Schlupf (MCTRL1-NOUT)                                                                    | 24000 ≡ 480 Hz                                                                                                        |                    |  |  |  |
|                   |                                                                    |                                                                   | 28                                                                                                                        | Prozeßregler-Istwert (PCTRL1-ACT)                                                                              | 1                                                                                                                     |                    |  |  |  |
|                   |                                                                    |                                                                   | 29                                                                                                                        | Prozeßregler-Sollwert (PCTRL1-SET1)                                                                            | 1                                                                                                                     |                    |  |  |  |
|                   |                                                                    |                                                                   | 30                                                                                                                        | Prozeßregler-Ausgang (PCTRL1-OUT)                                                                              | 1                                                                                                                     |                    |  |  |  |
|                   |                                                                    |                                                                   | 31                                                                                                                        | Hochlaufgeber-Eingang (NSET1-RFG1-IN)                                                                          | 1                                                                                                                     |                    |  |  |  |
|                   |                                                                    |                                                                   | 32                                                                                                                        | Hochlaufgeber-Ausgang (NSET1-NOUT)                                                                             | 1                                                                                                                     |                    |  |  |  |
|                   |                                                                    |                                                                   | 35 Eingangssignal an X3/8 bzw. X3/1U, X3/1 bewertet mit Verstärkung (C0414/1 oder und Offset (C0413/1 oder C0026) (AIN1-C |                                                                                                                | 10 V ≡ Maximalwert analoges Eingangssignal<br>(5 V, 10 V, 20 mA, 10 kHz)<br>Bedingung: Die Verstärkung des Analogein- | -                  |  |  |  |
|                   |                                                                    | 36 Eingangssignal an Frequenzeing bewertet mit Verstärkung (C042) |                                                                                                                           | Eingangssignal an Frequenzeingang X3/E1,<br>bewertet mit Verstärkung (C0426) und Offset<br>(C0427) (DFIN1-OUT) | gangs oder Frequenzeingangs ist eingestellt<br>auf:<br>CO414/x, CO426 = 20/CO011 [%]                                  |                    |  |  |  |
|                   |                                                                    |                                                                   | 37                                                                                                                        | Motorpoti-Ausgang (MPOT1-OUT)                                                                                  | ]                                                                                                                     |                    |  |  |  |
|                   |                                                                    |                                                                   | 38                                                                                                                        | Eingangssignal an X3/2U, X3/2I,<br>bewertet mit Verstärkung (C0414/2) und Offset<br>(C0413/2) (AIN2-OUT)       |                                                                                                                       |                    |  |  |  |
|                   |                                                                    |                                                                   | 40                                                                                                                        | AIF-Eingangswort 1 (AIF-IN.W1)                                                                                 | Sollwerte zum Antriebsregler von Kommu-<br>nikationsmodul auf AIF                                                     |                    |  |  |  |
|                   |                                                                    |                                                                   | 41<br>50 53                                                                                                               | AIF-Eingangswort 2 (AIF-IN.W2)  CAN-IN1.W1 4 oder FIF-IN.W1 FIF-IN.W4                                          | Normierung über AIF Sollwerte zum Antriebsregler von CAN oder                                                         |                    |  |  |  |
|                   |                                                                    |                                                                   | 50 55                                                                                                                     | Wort 1 (50) Wort 4 (53)                                                                                        | Funktionsmodul auf FIF                                                                                                |                    |  |  |  |
|                   |                                                                    |                                                                   | 60 63                                                                                                                     | CAN-IN2.W1 4<br>Wort 1 (60) Wort 4 (63)                                                                        | Normierung über CAN oder FIF                                                                                          |                    |  |  |  |
|                   |                                                                    |                                                                   | 255                                                                                                                       | Nicht belegt (FIXED-FREE)                                                                                      |                                                                                                                       |                    |  |  |  |
| C0422*            | Offset Analogaus-<br>gang X3/62<br>(AOUT1-OFFSET)<br>Standard-I/O  | 0.00                                                              | -10.00                                                                                                                    | {0.01 V} 10.00                                                                                                 | C0422 und C0109 sind gleich                                                                                           | <b>1</b> 7-3       |  |  |  |
| C0422*<br>(A)     | Offset Analogaus-<br>gänge<br>Application-I/O                      |                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                       |                    |  |  |  |
| 1                 | X3/62<br>(AOUT1-OFFSET)                                            | 0.00                                                              | -10.00                                                                                                                    | {0.01 V} 10.00                                                                                                 | C0422/1 und C0109 sind gleich                                                                                         |                    |  |  |  |
| 2                 | X3/63<br>(AOUT2-OFFSET)                                            |                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                       |                    |  |  |  |
| C0423*<br>(A)     | Verzögerung Digi-<br>talausgänge                                   |                                                                   | 0.000                                                                                                                     | {0.001 s} 65.000                                                                                               | (ab Stand Application-I/O E82ZAFA Vx11)                                                                               |                    |  |  |  |
|                   | Relaisausgang K1<br>(RELAY)                                        | 0.000                                                             |                                                                                                                           |                                                                                                                | Schaltet den Digitalausgang, wenn nach<br>eingestellter Zeit das verknüpfte Signal                                    |                    |  |  |  |
| 2                 | Digitalausgang<br>X3/A1 (DIGOUT1)                                  | 0.000                                                             |                                                                                                                           |                                                                                                                | noch aktiv ist.  • Das Rücksetzen des Digitalausgangs erfolgt ohne Verzögerung                                        |                    |  |  |  |
| 3                 | Digitalausgang 0.000<br>X3/A2 (DIGOUT2)                            |                                                                   | 1                                                                                                                         |                                                                                                                | Torge of the verzogerung                                                                                              |                    |  |  |  |
| C0424*¸<br>(A)    | Bereich Ausgangs-<br>signal Analogaus-<br>gänge<br>Application-I/O |                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                | Jumperstellung des Funktionsmoduls<br>beachten!<br>(ab Stand Application-I/O E82ZAFA Vx11)                            |                    |  |  |  |
| 1                 | X3/62 (AOUT1)                                                      | -0-                                                               | -0-                                                                                                                       | 0 10 V / 0 20 mA                                                                                               |                                                                                                                       |                    |  |  |  |
|                   | X3/63 (AOUT2)                                                      | -0-                                                               | -1-                                                                                                                       | 4 20 mA                                                                                                        |                                                                                                                       |                    |  |  |  |



| Code                       |                                                                 | Einstellr | nöglichkeit            | en                                    |                |               |                                                                                           | MICHTIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|
| Vr.                        | Bezeichnung                                                     | Lenze     | Auswahl                |                                       |                |               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |  |  |  |
| C0425₄*                    | Konfiguration Frequenzeingang ein-                              | -2-       |                        | Frequenz                              | Auflösung      | Abtastrate    | Max. Fre-<br>quenz                                                                        | "Frequenz" bezieht sich auf interne Nor-<br>mierungen (z. B. C0011 etc.)                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b> 7-23 |  |  |  |
|                            | spurig X3/E1                                                    |           | -0-                    | 100 Hz                                | 1/200          | 1 s           | 300 Hz                                                                                    | "Max. Frequenz" ist die maximale Fre-                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |  |  |  |
|                            | (DFIN1)                                                         |           | -1-                    | 1 kHz                                 | 1/200          | 100 ms        | 3 kHz                                                                                     | quenz, die abhängig von C0425 verarbei-                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |  |  |  |
|                            |                                                                 |           | -2-                    | 10 kHz                                | 1/200          | 10 ms         | 10 kHz                                                                                    | tet werden kann. Wird der Wert für eine<br>Einstellung überschritten, kann über                                                                                                                                                                                                                                     |               |  |  |  |
|                            |                                                                 |           | -3-                    | 10 kHz                                | 1/1000         | 50 ms         | 10 kHz                                                                                    | C0426 proportional angepaßt werden:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |  |  |  |
|                            |                                                                 |           | -4-                    | 10 kHz                                | 1/10000        | 500 ms        | 10 kHz                                                                                    | <ul><li>Beispiel: C0425 = -0-, (300 Hz)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |  |  |  |
|                            |                                                                 |           | -5- (A)                | 100 kHz                               | 1/400          | 2 ms          | 100 kHz                                                                                   | - C0426 = 33.3 % ermöglicht die kor-                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |  |  |  |
|                            |                                                                 |           | -6- (A)                | 100 kHz                               | 1/1000         | 5 ms          | 100 kHz                                                                                   | rekte Auswertung mit C0425 = -0-  Bezug: C0011                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |  |  |  |
|                            |                                                                 |           | -7- (A)                | 100 kHz                               | 1/2000         | 10 ms         | 100 kHz                                                                                   | Bezug. Coorr                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |  |  |  |
|                            | Konfiguration Fre-                                              |           | -10- (A)               | 100 Hz                                | 1/200          | 1 s           | 300 Hz                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |  |  |  |
|                            | quenzeingang zwei-                                              |           | -11- (A)               | 1 kHz                                 | 1/200          | 100 ms        | 3 kHz                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |  |  |  |
|                            | spurig X3/E1, X3/E2<br>(DFIN1)                                  |           | -12- (A)               | 10 kHz                                | 1/200          | 10 ms         | 10 kHz                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |  |  |  |
|                            | (Driivi)                                                        |           | -13- (A)               | 10 kHz                                | 1/1000         | 50 ms         | 10 kHz                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |  |  |  |
|                            |                                                                 |           | -14- (A)               | 10 kHz                                | 1/10000        | 500 ms        | 10 kHz                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |  |  |  |
|                            |                                                                 |           | -15- (A)               | 100 kHz                               | 1/400          | 2 ms          | 100 kHz                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |  |  |  |
|                            |                                                                 |           | -16- (A)               | 100 kHz                               | 1/1000         | 5 ms          | 100 kHz                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |  |  |  |
|                            |                                                                 |           | -17- (A)               | 100 kHz                               | 1/2000         | 10 ms         | 100 kHz                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |  |  |  |
| C0426*                     | Verstärkung Frequenzeingang<br>X3/E1, X3/E2 (A)<br>(DFIN1-GAIN) | 100       | -1500.0                |                                       | {0.1 %}        |               | 1500.0                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |  |  |  |
| C0427*                     | Offset Frequenzeingang X3/E1, X3/E2 (A) (DFIN1-OFFSET)          | 0.0       | -100.0                 |                                       | {0.1 %}        |               | 100.0                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |  |  |  |
| C0428*<br>(A)              | Verstärkung Frequenzausgang (DFOUT1-OUT)                        | 100       | 0.0                    |                                       | {0.1 %}        |               | 1500.0                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |  |  |  |
| C0430*_                    | Automatischer Ab-                                               | -0-       | -0-                    | inaktiv                               |                |               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7-22          |  |  |  |
| (A)                        | gleich Analogein-<br>gänge                                      |           | -1-                    | Eingabe Pur                           | nkte für X3/11 | J, X3/1I      | vert-Kennlinie wird die Verstärkung und der<br>Offset berechnet. Möglichst weit auseinan- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |  |  |  |
|                            | garige                                                          |           | -2-                    | Eingabe Pur                           | nkte für X3/20 | J, X3/2I      |                                                                                           | derliegende Punkte verwenden, um die Re-                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |  |  |  |
| CO431* (A)                 | Koordinaten<br>Punkt 1                                          |           | -100.0                 |                                       | {0.1 %}        |               | 100.0                                                                                     | chengenauigkeit zu erhöhen:<br>I. In C0430 Eingang wählen, für den Ver-                                                                                                                                                                                                                                             |               |  |  |  |
| 1                          | X (P1)                                                          | -100.0    |                        | Sollwert von F<br>max. Eingangs       |                | V oder 20 m   | nA)                                                                                       | stärkung und Offset berechnet werden sollen                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |  |  |  |
| 2                          | Y (P1)                                                          | -100.0    | Ausgangsf<br>100 % = 0 | requenz von I<br>CO011                | P1             |               |                                                                                           | 2. In C0431 X-Wert (Sollwert) und Y-Wert (Ausgangsfrequenz) von Punkt 1 eintra-                                                                                                                                                                                                                                     |               |  |  |  |
| C0432*¸J<br>(A)            | Koordinaten<br>Punkt 2                                          |           | -100.0                 |                                       | {0.1 %}        |               | 100.0                                                                                     | gen 3. In C0432 X-Wert (Sollwert) und Y-Wert (Ausgangsfrequenz) von Punkt 2 eintra-                                                                                                                                                                                                                                 |               |  |  |  |
| 1                          | X (P2)                                                          | 100.0     |                        | Sollwert von F<br>max. Eingangs       |                | ) V oder 20 m | nA)                                                                                       | gen  I. Berechnete Werte werden automatisch in                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |  |  |  |
| 2                          | Y (P2)                                                          | 100.0     | Ausgangsf<br>100 % = 0 | requenz von I<br>C0011                | 21             |               |                                                                                           | CO413 (Offset) und CO414 (Verstärkung) eingetragen                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |  |  |  |
| C0435* <sub>4</sub><br>(A) | Automatischer Ab-<br>gleich Frequenzein-<br>gang                | 0         | 0<br>= inaktiv         |                                       | {1}            |               | 4096                                                                                      | Nur notwendig bei Drehzahlregelung mit digitaler Rückführung über HTL-Geber  Berechnet die Verstärkung C0426, abhängig von C0425 und C0011  Nach jeder Änderung von C0011 oder C0425 wird C0426 neu berechnet  Immer Strichzahl dividiert durch Polpaarzahl des Motors eingeben!  Beispiel Strichzahl Geber = 4096, |               |  |  |  |
| [C0469]*                   | Funktion der Taste<br>STOP des Keypad                           | -1-       | -0-<br>-1-<br>-2-      | inaktiv<br>CINH (Regle<br>QSP (Quicks |                |               |                                                                                           | Motor 4polig  – C0435 = 2048  Bestimmt die Funktion, die beim Drücken von stop ausgelöst wird                                                                                                                                                                                                                       |               |  |  |  |



| Code           |                                                                                | Einstelln | nöglichke                             | ten                                                                                                              |                                                                                                                                                          | WICHTIG                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |  |  |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|
| Nr.            | Bezeichnung                                                                    | Lenze     | Auswah                                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |  |  |  |
| C0500*         | Kalibrierung Pro-<br>zeßgröße Zähler                                           | 2000      | 1                                     | {1}                                                                                                              | 25000                                                                                                                                                    | <ul> <li>Die Codes C0010, C0011, C0017, C0019,<br/>C0037, C0038, C0039, C0044, C0046,<br/>C0049, C0050, C0051, C0138, C0139,<br/>C0140, C0181, C0239, C0625, C0626,<br/>C0627 lassen sich so kalibrieren, daß das</li> </ul>                                                                       | 7-50         |  |  |  |
| C0501*         | Kalibrierung Pro-<br>zeßgröße Nenner                                           | 10        | 1                                     | {1}                                                                                                              | 25000                                                                                                                                                    | <ul> <li>Coo27 fassert sich so kallörleiten, das das<br/>Keypad eine Prozeßgröße anzeigt</li> <li>Werden C0500/C0501 geändert, wird die<br/>Einheit "Hz" im Display nicht mehr ange-<br/>zeigt</li> </ul>                                                                                          |              |  |  |  |
| C0500*<br>(A)  | Kalibrierung Pro-<br>zeßgröße Zähler                                           | 2000      | 1                                     | {1}                                                                                                              | 25000                                                                                                                                                    | <ul> <li>Die Codes C0037, C0038, C0039, C0044,<br/>C0046, C0049, C0051, C0138, C0139,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |              |  |  |  |
| C0501*<br>(A)  | Kalibrierung Pro-<br>zeßgröße Nenner                                           | 10        | 1                                     | {1}                                                                                                              | 25000                                                                                                                                                    | C0140, C0181 lassen sich so kalibrieren,<br>daß das Keypad eine Prozeßgröße in der<br>in C0502 gewählten Einheit anzeigt                                                                                                                                                                           |              |  |  |  |
| C0502*<br>(A)  | Einheit Prozeßgröße                                                            | 0         | 0: —<br>1: ms<br>2: s<br>4: A<br>5: V | 6: rpm 13: % 18: Ω<br>9: °C 14: kW 19: hex<br>10: Hz 15: N 34: m<br>11: kVA 16: mV 35: h<br>12: Nm 17: mΩ 42: mH | <ul> <li>Die frequenzbezogenen Codes C0010,<br/>C0011, C0017, C0019, C0050, C0239,<br/>C0625, C0626, C0627 werden immer in<br/>"Hz" angezeigt</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |  |  |  |
| C0517*¸        | User-Menü                                                                      |           |                                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                          | Nach Netzschalten oder in der Funktion                                                                                                                                                                                                                                                             |              |  |  |  |
| 1              | Speicher 1                                                                     | 50        | C0050                                 | Ausgangsfrequenz (MCTRL1-NOUT)                                                                                   |                                                                                                                                                          | Disp wird der Code aus C0517/1 ange-                                                                                                                                                                                                                                                               |              |  |  |  |
| 2              | Speicher 2                                                                     | 34        | C0034                                 | Bereich analoge Sollwertvorgabe                                                                                  |                                                                                                                                                          | zeigt.  • Das User-Menü enthält in der Lenze-Ein-                                                                                                                                                                                                                                                  |              |  |  |  |
| 3              | Speicher 3                                                                     | 7         | C0007                                 | Feste Konfiguration digitale Eingangssign                                                                        | ale                                                                                                                                                      | stellung die wichtigsten Codes für die In-                                                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |  |
| 4              | Speicher 4                                                                     | 10        | C0010                                 | Minimale Ausgangsfrequenz                                                                                        |                                                                                                                                                          | betriebnahme der Betriebsart "U/f-Kenn-                                                                                                                                                                                                                                                            |              |  |  |  |
| 5              | Speicher 5                                                                     | 11        | C0011                                 | Maximale Ausgangsfrequenz                                                                                        |                                                                                                                                                          | liniensteuerung mit linearer Kennlinie"  ■ Bei aktivem Paßwortschutz sind nur die                                                                                                                                                                                                                  |              |  |  |  |
| 6              | Speicher 6                                                                     | 12        | C0012                                 | Hochlaufzeit Hauptsollwert                                                                                       |                                                                                                                                                          | in C0517 eingetragenen Codes frei zu-                                                                                                                                                                                                                                                              |              |  |  |  |
| 7              | Speicher 7                                                                     | 13        | C0013                                 | Ablaufzeit Hauptsollwert                                                                                         |                                                                                                                                                          | gänglich  • Unter den Subcodes die Nummern der gewünschten Codes eintragen                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |  |
| 8              | Speicher 8                                                                     | 15        | C0015                                 | U/f-Nennfrequenz                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |  |  |  |
| 9              | Speicher 9                                                                     | 16        | C0016                                 | U <sub>min</sub> -Anhebung                                                                                       |                                                                                                                                                          | Bei Eingabe nicht vorhandener Codes                                                                                                                                                                                                                                                                |              |  |  |  |
| 10             | Speicher 10                                                                    | 2         | C0002                                 | Parametersatz-Transfer                                                                                           |                                                                                                                                                          | wird C0050 in den Speicher kopiert                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |  |  |  |
| C0518          | Service-Codes                                                                  |           |                                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                          | Veränderungen nur durch Lenze-Service!                                                                                                                                                                                                                                                             |              |  |  |  |
| C0519<br>C0520 |                                                                                |           |                                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                          | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |  |  |  |
| C0597*¸        | Konfiguration Mo-                                                              | -0-       | -0-                                   | inaktiv                                                                                                          |                                                                                                                                                          | Störungsmeldungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |  |  |  |
|                | torphasen-Ausfal-                                                              |           | -1-                                   | TRIP-Fehlermeldung                                                                                               |                                                                                                                                                          | Keypad: LP1, Bus: 32                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |  |  |  |
|                | lerkennung                                                                     |           | -2-                                   | Warnung                                                                                                          |                                                                                                                                                          | Keypad: <i>LP1</i> , Bus: 182                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |  |  |  |
| C0599*¸J       | Stromgrenzwert<br>Motorphasen-Aus-<br>fallerkennung                            | 5         | 1                                     | {1 %}                                                                                                            | 50                                                                                                                                                       | <ul><li>Ansprechschwelle für C0597</li><li>Bezug: Bemessungsstrom Antriebsregler</li></ul>                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |  |
| C0625*         | Sperrfrequenz 1                                                                | 480.00    | 0.00                                  | {0.02 Hz}                                                                                                        | 480.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ☐ 7-8        |  |  |  |
| C0626*         | Sperrfrequenz 2                                                                | 480.00    | 0.00                                  | {0.02 Hz}                                                                                                        | 480.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |  |  |  |
| C0627*         | Sperrfrequenz 3                                                                | 480.00    | 0.00                                  | {0.02 Hz}                                                                                                        | 480.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |  |  |  |
| C0628*         | Ausblendbandbreite<br>Sperrfrequenzen                                          | 0.00      | 0.00                                  | {0.01 %}                                                                                                         |                                                                                                                                                          | Gilt für C0625, C0626, C0627                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |  |  |  |
| C0988*         | Zwischenkreisspan-<br>nungsschwelle für<br>Zwischenkreisspan-<br>nungsregelung | 0         | 0                                     | {1 %}                                                                                                            | 200                                                                                                                                                      | <ul> <li>C988 = 0 %         <ul> <li>Umschalten des Parametersatzes über Zwischenkreisspannung deaktiviert</li> </ul> </li> <li>Das Umschalten erfolgt immer zwischen PAR1 und PAR2</li> <li>Umschalten des Parametersatzes über Klemme, Bus oder PC ist bei C988 &gt; 0 nicht möglich!</li> </ul> | 7-18<br>7-10 |  |  |  |

# Anhang Codetabelle



| Code         |                                                     | Einstelln | nöglichkeiten | WICHTIG                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Nr.          | Bezeichnung                                         | Lenze     | Auswahl       |                                                         |
| C01500*      | Software-EKZ Application-I/O                        |           |               | Nur Anzeige am PC                                       |
| C1501*       | Software-Erstel-<br>lungsdatum Appli-<br>cation-I/O |           |               | Nur Anzeige am PC                                       |
| C1502<br>(A) | Software-EKZ Ap-<br>plication-I/O                   |           |               | Ausgabe im Keypad als String in 4 Teilen à 4<br>Zeichen |
| 1            | Teil 1                                              |           |               |                                                         |
|              |                                                     |           |               |                                                         |
| 4            | Teil 4                                              |           |               |                                                         |
| C1504        | Service-Codes Application-I/O                       |           |               | Veränderungen nur durch Lenze-Service!                  |
| C1507        |                                                     |           |               |                                                         |



#### Attributtabellen

#### 14.3 Attributtabelle

Wenn Sie eigene Programme erstellen wollen, benötigen Sie die Angaben in der Attributtabelle. Sie enthält alle Informationen für die Parameter-Kommunikation mit dem Antriebsregler.

#### So lesen Sie die Attributtabelle:

| Spalte  |           | Bedeutung                                                                                            | Eintrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Code    |           | Bezeichnung der Lenze-Codestelle                                                                     | Cxxxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| Index   | dec       | Index, unter dem der Parameter adressiert wird.  Der Subindex bei Arrayvariablen entspricht der Len- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wird nur bei Steuerung über INTERBUS,<br>PROFIBUS-DP oder Systembus (CAN) benötigt. |
|         | hex       | ze-Subcodenummer                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , , ,                                                                               |
| Daten   | DS        | Datenstruktur                                                                                        | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einfachvariable (nur ein Parameterelement)                                          |
|         |           |                                                                                                      | Α                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Arrayvariable (mehrere Parameterelemente)                                           |
|         | DA        | Anzahl der Arrayelemente (Subcodes)                                                                  | XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|         | DT        | Datentyp                                                                                             | B8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Byte bitcodiert                                                                   |
|         |           |                                                                                                      | B16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 Byte bitcodiert                                                                   |
|         |           |                                                                                                      | B32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 Byte bitcodiert                                                                   |
|         |           |                                                                                                      | FIX32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32 Bit-Wert mit Vorzeichen;                                                         |
|         |           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|         |           |                                                                                                      | I32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 Byte mit Vorzeichen                                                               |
|         |           |                                                                                                      | U32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 Byte ohne Vorzeichen                                                              |
|         |           |                                                                                                      | VS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASCII-String                                                                        |
|         | DL        | Datenlänge in Byte                                                                                   | E Einfachvariable (nur ein Parameterelemen A Arrayvariable (mehrere Parameterelemen xx B8 1 Byte bitcodiert B16 2 Byte bitcodiert B32 4 Byte bitcodiert FIX32 32 Bit-Wert mit Vorzeichen; dezimal mit 4 Nachkommastellen I32 4 Byte mit Vorzeichen U32 4 Byte ohne Vorzeichen VS ASCII-String VD ASCII-Dezimalformat VH ASCII-Hexadezimalformat VS String-Format VO Octett-String-Format für Datenblöcke Ra Lesen ist immer erlaubt VA Schreiben ist immer erlaubt |                                                                                     |
|         | Format    | LECOM-Format                                                                                         | VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASCII-Dezimalformat                                                                 |
|         |           |                                                                                                      | VH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASCII-Hexadezimalformat                                                             |
|         |           |                                                                                                      | VS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | String-Format                                                                       |
|         |           |                                                                                                      | VO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Octett-String-Format für Datenblöcke                                                |
| Zugriff | LCM-R/W   | Zugriffsberechtigung für LECOM                                                                       | Ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lesen ist immer erlaubt                                                             |
|         |           |                                                                                                      | Wa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schreiben ist immer erlaubt                                                         |
|         |           |                                                                                                      | W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schreiben ist an eine Bedingung geknüpft                                            |
|         | Bedingung | Bedingung für das Schreiben                                                                          | CINH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schreiben nur erlaubt bei Reglersperre                                              |

# Anhang Attributtabellen



#### 14.3.1 Attributtabelle Antriebsregler mit Standard-I/O

| Code           | Index                |                    |        |    | Daten    |                |          | Zugriff  |           |
|----------------|----------------------|--------------------|--------|----|----------|----------------|----------|----------|-----------|
|                | dec                  | hex                | DS     | DA | DL       | DT             | Format   | LCM-R/W  | Bedingung |
| C0001          | 24574dec             | 5FFEhex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0002          | 24573dec             | 5FFDhex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/W     | CINH      |
| C0003          | 24572dec             | 5FFChex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0004          | 24571dec             | 5FFBhex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0005          | 24570dec             | 5FFAhex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0007          | 24568dec             | 5FF8hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0008          | 24567dec             | 5FF7hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0009          | 24566dec             | 5FF6hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0010          | 24565dec             | 5FF5hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0011          | 24564dec             | 5FF4hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0012          | 24563dec             | 5FF3hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0013          | 24562dec             | 5FF2hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0014          | 24561dec             | 5FF1hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0015          | 24560dec             | 5FF0hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0016          | 24559dec             | 5FEFhex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0017          | 24558dec             | 5FEEhex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0018          | 24557dec             | 5FEDhex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0019          | 24556dec             | 5FEChex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0021          | 24554dec             | 5FEAhex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0022          | 24553dec             | 5FE9hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0023          | 24552dec             | 5FE8hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0026          | 24549dec             | 5FE5hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0027          | 24548dec             | 5FE4hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0034          | 24541dec             | 5FDDhex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0035          | 24540dec             | 5FDChex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0036          | 24539dec             | 5FDBhex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0037          | 24538dec             | 5FDAhex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0038          | 24537dec             | 5FD9hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0039          | 24536dec             | 5FD8hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0040          | 24535dec             | 5FD7hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0043          | 24532dec             | 5FD4hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0044          | 24531dec             | 5FD3hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra       |           |
| C0046          | 24529dec             | 5FD1hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra       |           |
| C0047          | 24528dec             | 5FD0hex            | E      | -  | 4        | FIX32          | VD       | Ra       |           |
| C0049<br>C0050 | 24526dec<br>24525dec | 5FCEhex<br>5FCDhex | E      | 1  | 4        | FIX32<br>FIX32 | VD<br>VD | Ra       |           |
| C0050          | 24525dec<br>24524dec | 5FCChex            | E<br>E | 1  | 4        | FIX32<br>FIX32 | VD<br>VD | Ra<br>Ra |           |
| C0051          | 24523dec             | 5FCBhex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD<br>VD | Ra       |           |
| C0052          | 24523dec<br>24522dec | 5FCAhex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra       |           |
| C0053          | 24522dec<br>24521dec | 5FC9hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra       |           |
| C0054          | 24519dec             | 5FC7hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD<br>VD | Ra       |           |
| C0061          | 24514dec             | 5FC2hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra       |           |
| C0070          | 24505dec             | 5FB9hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0071          | 24504dec             | 5FB8hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0071          | 24503dec             | 5FB7hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0074          | 24501dec             | 5FB5hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0077          | 24498dec             | 5FB2hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0078          | 24497dec             | 5FB1hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0079          | 24496dec             | 5FB0hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0084          | 24491dec             | 5FABhex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0087          | 24488dec             | 5FA8hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0088          | 24487dec             | 5FA7hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0089          | 24486dec             | 5FA6hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0090          | 24485dec             | 5FA5hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0091          | 24484dec             | 5FA4hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0092          | 24483dec             | 5FA3hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
| C0093          | 24482dec             | 5FA2hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra       |           |
| C0094          | 24481dec             | 5FA1hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra       |           |
| C0099          | 24476dec             | 5F9Chex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra       |           |
| C0105          | 24470dec             | 5F96hex            | E      | 1  | 4        | FIX32          | VD       | Ra/Wa    |           |
|                | 1                    |                    | ·      |    | <u> </u> |                |          | 1        | 1         |



| Code  | Inc                   | lex                 |     |    | Daten |                |                   | Zugriff        |       |  |
|-------|-----------------------|---------------------|-----|----|-------|----------------|-------------------|----------------|-------|--|
|       | dec hex               |                     | DS  | DA | DL    | DT             | LCM-R/W Bedingung |                |       |  |
| C0106 | 24469dec              | 5F95hex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0107 | 24468dec              | 5F94hex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0108 | 24467dec              | 5F93hex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0109 | 24466dec              | 5F92hex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0111 | 24464dec              | 5F90hex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0114 | 24461dec              | 5F8Dhex             | Е   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0117 | 24458dec              | 5F8Ahex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0119 | 24456dec              | 5F88hex             | Е   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0120 | 24455dec              | 5F87hex             | Е   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0125 | 24450dec              | 5F82hex             | Е   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0126 | 24449dec              | 5F81hex             | Е   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0127 | 24448dec              | 5F80hex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0135 | 24440dec              | 5F78hex             | E   | 1  | 2     | B16            | VH                | Ra             |       |  |
| C0138 | 24437dec              | 5F75hex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra             |       |  |
| C0139 | 24436dec              | 5F74hex             | Е   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra             |       |  |
| C0140 | 24435dec              | 5F73hex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0141 | 24434dec              | 5F72hex             | Е   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0142 | 24433dec              | 5F71hex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0143 | 24432dec              | 5F70hex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0144 | 24431dec              | 5F6Fhex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0145 | 24430dec              | 5F6Ehex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          | 1     |  |
| C0148 | 24427dec              | 5F6Bhex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/W           | CINH  |  |
| C0150 | 24425dec              | 5F69hex             | E   | 1  | 2     | B16            | VH                | Ra             | 0.111 |  |
| C0151 | 24424dec              | 5F68hex             | E   | 1  | 2     | B16            | VH                | Ra             |       |  |
| C0155 | 24420dec              | 5F64hex             | E   | 1  | 2     | B16            | VH                | Ra             |       |  |
| C0156 | 24419dec              | 5F63hex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0161 | 24414dec              | 5F5Ehex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra             |       |  |
| C0162 | 24413dec              | 5F5Dhex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra             |       |  |
| C0163 | 24412dec              | 5F5Chex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra             |       |  |
| C0164 | 24411dec              | 5F5Bhex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra             |       |  |
| C0165 | 24410dec              | 5F5Ahex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0168 | 24407dec              | 5F57hex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra             |       |  |
| C0170 | 24405dec              | 5F55hex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0171 | 24404dec              | 5F54hex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0174 | 24401dec              | 5F51hex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/W           | CINH  |  |
| C0178 | 24397dec              | 5F4Dhex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra             | 0     |  |
| C0179 | 24396dec              | 5F4Chex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra             |       |  |
| C0181 | 24394dec              | 5F4Ahex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0182 | 24393dec              | 5F49hex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0183 | 24392dec              | 5F48hex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra             |       |  |
| C0184 | 24391dec              | 5F47hex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0185 | 24390dec              | 5F46hex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0196 | 24379dec              | 5F3Bhex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0200 | 24375dec              | 5F37hex             | E   | 1  | 14    | VS             | VS                | Ra             | 1     |  |
| C0200 | 24374dec              | 5F36hex             | E   | 1  | 17    | VS             | VS                | Ra             |       |  |
| C0201 | 24373dec              | 5F35hex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra             |       |  |
| C0202 | 24375dec<br>24355dec  | 5F23hex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0221 | 24354dec              | 5F22hex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          | +     |  |
| C0221 | 24337dec              | 5F11hex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          | +     |  |
| C0239 | 24337dec              | 5F10hex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          | +     |  |
| C0265 | 24310dec              | 5EF6hex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          | 1     |  |
| C0203 | 24310dec<br>24271dec  | 5ECFhex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0305 | 2427 ruec<br>24270dec | 5ECFTIEX<br>5ECEhex | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |
| C0306 | 24270dec<br>24269dec  | 5ECDhex             | E   | 1  | 2     | U16            | VH                | Ra/Wa          |       |  |
| C0307 | 24269dec<br>24268dec  | 5ECChex             | E   | 1  | 2     | U16            | VH                | Ra/Wa          |       |  |
| C0308 | 24266dec              | 5ECCHex<br>5ECBhex  | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          | 1     |  |
| C0308 | 24267dec<br>24266dec  | 5ECBnex<br>5ECAhex  |     | 1  | 4     | FIX32<br>FIX32 | VD<br>VD          | Ra/Wa          |       |  |
| C0309 |                       |                     | E   |    | 4     | FIX32<br>FIX32 |                   |                | 1     |  |
| C0350 | 24225dec<br>24224dec  | 5EA1hex<br>5EA0hex  | E   | 1  | 4     | FIX32<br>FIX32 | VD<br>VD          | Ra/Wa<br>Ra/Wa | 1     |  |
|       |                       |                     | E   |    |       |                |                   |                | 1     |  |
| C0352 | 24223dec              | 5E9Fhex             | E   | 1  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          | +     |  |
| C0353 | 24222dec              | 5E9Ehex             | Α Α | 3  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          | 1     |  |
| C0354 | 24221dec              | 5E9Dhex             | Α   | 6  | 4     | FIX32          | VD                | Ra/Wa          |       |  |

# Anhang Attributtabellen



| Code  | Index    |         |    |     | Daten |       |        | Zug     | griff     |
|-------|----------|---------|----|-----|-------|-------|--------|---------|-----------|
|       | dec      | hex     | DS | DA  | DL    | DT    | Format | LCM-R/W | Bedingung |
| C0355 | 24220dec | 5E9Chex | Α  | 6   | 4     | FIX32 | VD     | Ra      | 3 3       |
| C0356 | 24219dec | 5E9Bhex | Α  | 4   | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0357 | 24218dec | 5E9Ahex | Α  | 3   | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0358 | 24217dec | 5E99hex | Е  | 1   | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0359 | 24216dec | 5E98hex | Е  | 1   | 4     | FIX32 | VD     | Ra      |           |
| C0360 | 24215dec | 5E97hex | Е  | 1   | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0370 | 24205dec | 5E8Dhex | Е  | 1   | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0372 | 24203dec | 5E8Bhex | Е  | 1   | 4     | FIX32 | VD     | Ra      |           |
| C0395 | 24180dec | 5E74hex | Е  | 1   | 4     | B32   | VH     | Ra      |           |
| C0396 | 24179dec | 5E73hex | Е  | 1   | 4     | B32   | VH     | Ra      |           |
| C0410 | 24165dec | 5E65hex | Α  | 25  | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0411 | 24164dec | 5E64hex | Е  | 1   | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0412 | 24163dec | 5E63hex | Α  | 9   | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0413 | 24162dec | 5E62hex | Α  | 2   | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0414 | 24161dec | 5E61hex | Α  | 2   | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0415 | 24160dec | 5E60hex | Α  | 3   | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0416 | 24159dec | 5E5Fhex | Е  | 1   | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0417 | 24158dec | 5E5Ehex | Α  | 16  | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0418 | 24157dec | 5E5Dhex | Α  | 16  | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0419 | 24156dec | 5E5Chex | Α  | 3   | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0420 | 24155dec | 5E5Bhex | E  | 1   | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0421 | 24154dec | 5E5Ahex | Α  | 10  | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0422 | 24153dec | 5E59hex | E  | 1   | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0425 | 24150dec | 5E56hex | E  | 1   | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0426 | 24149dec | 5E55hex | E  | 1   | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0427 | 24148dec | 5E54hex | E  | 1   | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0469 | 24106dec | 5E2Ahex | E  | 1   | 4     | FIX32 | VD     | Ra/W    | CINH      |
| C0500 | 24075dec | 5E0Bhex | E  | 1   | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0501 | 24074dec | 5E0Ahex | E  | 1   | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0517 | 24058dec | 5DFAhex | Α  | 10  | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0518 | 24057dec | 5DF9hex | Α  | 250 | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0519 | 24056dec | 5DF8hex | А  | 250 | 4     | FIX32 | VD     | Ra      |           |
| C0597 | 23978dec | 5DAAhex | Е  | 1   | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0599 | 23976dec | 5DA8hex | Е  | 1   | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0625 | 23950dec | 5D8Ehex | E  | 1   | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0626 | 23949dec | 5D8Dhex | E  | 1   | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0627 | 23948dec | 5D8Chex | E  | 1   | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0628 | 23947dec | 5D8Bhex | Е  | 1   | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0988 | 23587dec | 5C23hex | Е  | 1   | 4     | FIX32 | VD     | Ra/Wa   |           |



#### Attributtabellen

#### 14.3.2 Attributtabelle Antriebsregler mit Application-I/O

| Code  | Ind      | lex     | Daten |    |       |    |        | Zugriff |           |
|-------|----------|---------|-------|----|-------|----|--------|---------|-----------|
|       | dec      | hex     | DS    | DA | DL    | DT | Format | LCM-R/W | Bedingung |
| C0001 | 24574dec | 5FFEhex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0002 | 24573dec | 5FFDhex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/W    | CINH      |
| C0003 | 24572dec | 5FFChex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0004 | 24571dec | 5FFBhex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0005 | 24570dec | 5FFAhex | Е     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0007 | 24568dec | 5FF8hex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0008 | 24567dec | 5FF7hex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0009 | 24566dec | 5FF6hex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0010 | 24565dec | 5FF5hex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0011 | 24564dec | 5FF4hex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0012 | 24563dec | 5FF3hex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0013 | 24562dec | 5FF2hex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0014 | 24561dec | 5FF1hex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0015 | 24560dec | 5FF0hex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0016 | 24559dec | 5FEFhex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0017 | 24558dec | 5FEEhex | Е     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0018 | 24557dec | 5FEDhex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0019 | 24556dec | 5FEChex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0021 | 24554dec | 5FEAhex | Е     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0022 | 24553dec | 5FE9hex | Е     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0023 | 24552dec | 5FE8hex | Е     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0026 | 24549dec | 5FE5hex | Е     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0027 | 24548dec | 5FE4hex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0034 | 24541dec | 5FDDhex | Α     | 2  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0035 | 24540dec | 5FDChex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0036 | 24539dec | 5FDBhex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0037 | 24538dec | 5FDAhex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0038 | 24537dec | 5FD9hex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0039 | 24536dec | 5FD8hex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0040 | 24535dec | 5FD7hex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0043 | 24532dec | 5FD4hex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0044 | 24531dec | 5FD3hex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra      |           |
| C0046 | 24529dec | 5FD1hex | Е     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra      |           |
| C0047 | 24528dec | 5FD0hex | Е     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra      |           |
| C0049 | 24526dec | 5FCEhex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra      |           |
| C0050 | 24525dec | 5FCDhex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra      |           |
| C0051 | 24524dec | 5FCChex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra      |           |
| C0052 | 24523dec | 5FCBhex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra      |           |
| C0053 | 24522dec | 5FCAhex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra      |           |
| C0054 | 24521dec | 5FC9hex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra      |           |
| C0056 | 24519dec | 5FC7hex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra      |           |
| C0061 | 24514dec | 5FC2hex | Е     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra      |           |
| C0070 | 24505dec | 5FB9hex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0071 | 24504dec | 5FB8hex | Е     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0072 | 24503dec | 5FB7hex | Е     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0074 | 24501dec | 5FB5hex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0077 | 24498dec | 5FB2hex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0078 | 24497dec | 5FB1hex | Е     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0079 | 24496dec | 5FB0hex | Е     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0084 | 24491dec | 5FABhex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0087 | 24488dec | 5FA8hex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0088 | 24487dec | 5FA7hex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0089 | 24486dec | 5FA6hex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0090 | 24485dec | 5FA5hex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0091 | 24484dec | 5FA4hex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0092 | 24483dec | 5FA3hex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0093 | 24482dec | 5FA2hex | Е     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra      |           |
| C0094 | 24481dec | 5FA1hex | Е     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra      |           |
| C0099 | 24476dec | 5F9Chex | E     | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra      |           |
| C0101 | 24474dec | 5F9Ahex | E E   | 1  | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |



| Code  | Index    |         | Da |    | Daten | Daten |        |         | griff     |
|-------|----------|---------|----|----|-------|-------|--------|---------|-----------|
|       | dec      | hex     | DS | DA | DL    | DT    | Format | LCM-R/W | Bedingung |
| C0103 | 24472dec | 5F98hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0105 | 24470dec | 5F96hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0106 | 24469dec | 5F95hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0107 | 24468dec | 5F94hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0108 | 24467dec | 5F93hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0109 | 24466dec | 5F92hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0111 | 24464dec | 5F90hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0114 | 24461dec | 5F8Dhex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0117 | 24458dec | 5F8Ahex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0119 | 24456dec | 5F88hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0120 | 24455dec | 5F87hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0125 | 24450dec | 5F82hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0126 | 24449dec | 5F81hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0127 | 24448dec | 5F80hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0135 | 24440dec | 5F78hex | E  | 1  | B16   | 2     | VH     | Ra      |           |
| C0138 | 24437dec | 5F75hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra      |           |
| C0139 | 24436dec | 5F74hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra      |           |
| C0140 | 24435dec | 5F73hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0141 | 24434dec | 5F72hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0142 | 24433dec | 5F71hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0143 | 24432dec | 5F70hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0144 | 24431dec | 5F6Fhex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0145 | 24430dec | 5F6Ehex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0148 | 24427dec | 5F6Bhex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/W    | CINH      |
| C0150 | 24425dec | 5F69hex | E  | 1  | B16   | 2     | VH     | Ra      |           |
| C0151 | 24424dec | 5F68hex | E  | 1  | B16   | 2     | VH     | Ra      |           |
| C0152 | 24423dec | 5F67hex | E  | 1  | B16   | 2     | VH     | Ra      |           |
| C0155 | 24420dec | 5F64hex | E  | 1  | B16   | 2     | VH     | Ra      |           |
| C0156 | 24419dec | 5F63hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0161 | 24414dec | 5F5Ehex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra      |           |
| C0162 | 24413dec | 5F5Dhex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra      |           |
| C0163 | 24412dec | 5F5Chex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra      |           |
| C0164 | 24411dec | 5F5Bhex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra      |           |
| C0165 | 24410dec | 5F5Ahex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0168 | 24407dec | 5F57hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra      |           |
| C0170 | 24405dec | 5F55hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0171 | 24404dec | 5F54hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0174 | 24401dec | 5F51hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/W    | CINH      |
| C0178 | 24397dec | 5F4Dhex | Е  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra      |           |
| C0179 | 24396dec | 5F4Chex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra      |           |
| C0181 | 24394dec | 5F4Ahex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0182 | 24393dec | 5F49hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0183 | 24392dec | 5F48hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra      |           |
| C0184 | 24391dec | 5F47hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0185 | 24390dec | 5F46hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0189 | 24386dec | 5F42hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra      |           |
| C0190 | 24385dec | 5F41hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0191 | 24384dec | 5F40hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0192 | 24383dec | 5F3Fhex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0193 | 24382dec | 5F3Ehex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0194 | 24381dec | 5F3Dhex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0195 | 24380dec | 5F3Chex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0196 | 24379dec | 5F3Bhex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0200 | 24375dec | 5F37hex | E  | 1  | VS    | 14    | VS     | Ra      |           |
| C0201 | 24374dec | 5F36hex | E  | 1  | VS    | 17    | VS     | Ra      |           |
| C0202 | 24373dec | 5F35hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra      |           |
| C0220 | 24355dec | 5F23hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0221 | 24354dec | 5F22hex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0225 | 24350dec | 5F1Ehex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0226 | 24349dec | 5F1Dhex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0228 | 24347dec | 5F1Bhex | E  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |
| C0229 | 24346dec | 5F1Ahex | Ε  | 1  | FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |



| Code   | Index                |         |     |    | Daten          | Daten |        |         | Zugriff   |  |
|--------|----------------------|---------|-----|----|----------------|-------|--------|---------|-----------|--|
|        | dec                  | hex     | DS  | DA | DL             | DT    | Format | LCM-R/W | Bedingung |  |
| C0230  | 24345dec             | 5F19hex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   | 3 3       |  |
| C0231  | 24344dec             | 5F18hex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0232  | 24343dec             | 5F17hex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0233  | 24342dec             | 5F16hex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0234  | 24341dec             | 5F15hex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0235  | 24340dec             | 5F14hex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0236  | 24339dec             | 5F13hex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0238  | 24337dec             | 5F11hex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0239  | 24336dec             | 5F10hex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0239  | 24335dec             | 5F0Fhex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0240  | 24333dec<br>24334dec | 5F0Ehex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0241  | 24334dec<br>24333dec | 5F0Dhex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0242  | 24333dec<br>24332dec | 5F0Chex | E E |    | FIX32<br>FIX32 | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
|        |                      |         |     | 1  |                |       |        |         |           |  |
| C0244  | 24331dec             | 5F0Bhex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0245  | 24330dec             | 5F0Ahex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0250  | 24325dec             | 5F05hex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0251  | 24324dec             | 5F04hex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0252  | 24323dec             | 5F03hex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0253  | 24322dec             | 5F02hex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0254  | 24321dec             | 5F01hex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0255  | 24320dec             | 5F00hex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0265  | 24310dec             | 5EF6hex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0304  | 24271dec             | 5ECFhex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0305  | 24270dec             | 5ECEhex | Ε   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0306  | 24269dec             | 5ECDhex | E   | 1  | U16            | 2     | VH     | Ra/Wa   |           |  |
| C0307  | 24268dec             | 5ECChex | E   | 1  | U16            | 2     | VH     | Ra/Wa   |           |  |
| C0308  | 24267dec             | 5ECBhex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0309  | 24266dec             | 5ECAhex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0350  | 24225dec             | 5EA1hex | Е   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0351  | 24224dec             | 5EA0hex | Е   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0352  | 24223dec             | 5E9Fhex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0353  | 24222dec             | 5E9Ehex | Α   | 3  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0354  | 24221dec             | 5E9Dhex | Α   | 6  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0355  | 24220dec             | 5E9Chex | Α   | 6  | FIX32          | 4     | VD     | Ra      |           |  |
| C0356  | 24219dec             | 5E9Bhex | A   | 4  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0357  | 24218dec             | 5E9Ahex | A   | 3  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0358  | 24217dec             | 5E99hex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0359  | 24216dec             | 5E98hex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra      |           |  |
| C0360  | 24215dec             | 5E97hex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0370  | 24215dec<br>24205dec | 5E8Dhex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0370  | 24203dec<br>24203dec | 5E8Bhex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra      |           |  |
| C0372  | 24203dec<br>24180dec | 5E74hex | E   | 1  | B32            | 4     | VH     | Ra      |           |  |
|        |                      |         |     | 1  |                | 4     |        |         |           |  |
| C0396  | 24179dec             | 5E73hex | E   | 1  | B32            | 4     | VH     | Ra      |           |  |
| C0410  | 24165dec             | 5E65hex | A   | 32 | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0411  | 24164dec             | 5E64hex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0412  | 24163dec             | 5E63hex | A   | 9  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0413  | 24162dec             | 5E62hex | A   | 2  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0414  | 24161dec             | 5E61hex | A   | 2  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0415  | 24160dec             | 5E60hex | Α   | 3  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0416  | 24159dec             | 5E5Fhex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0417  | 24158dec             | 5E5Ehex | Α   | 16 | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0418  | 24157dec             | 5E5Dhex | Α   | 16 | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0419  | 24156dec             | 5E5Chex | Α   | 3  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0420  | 24155dec             | 5E5Bhex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0421  | 24154dec             | 5E5Ahex | Α   | 10 | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0422  | 24153dec             | 5E59hex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0423  | 24152dec             | 5E58hex | Α   | 3  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0424  | 24151dec             | 5E57hex | Α   | 2  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0425  | 24150dec             | 5E56hex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0426  | 24149dec             | 5E55hex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0427  | 24148dec             | 5E54hex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| JU 121 | 24147dec             | 5E53hex | E   | 1  | FIX32          | 4     | VD     | Ra/Wa   | +         |  |



| Code  | Ind      | Index   |    | Daten |       |    |        |         | Zugriff   |  |
|-------|----------|---------|----|-------|-------|----|--------|---------|-----------|--|
|       | dec      | hex     | DS | DA    | DL    | DT | Format | LCM-R/W | Bedingung |  |
| C0430 | 24145dec | 5E51hex | E  | 1     | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0431 | 24144dec | 5E50hex | E  | 1     | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0432 | 24143dec | 5E4Fhex | E  | 1     | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0435 | 24140dec | 5E4Chex | E  | 1     | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0469 | 24106dec | 5E2Ahex | E  | 1     | FIX32 | 4  | VD     | Ra/W    | CINH      |  |
| C0500 | 24075dec | 5E0Bhex | E  | 1     | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0501 | 24074dec | 5E0Ahex | E  | 1     | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0502 | 24073dec | 5E09hex | E  | 1     | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0517 | 24058dec | 5DFAhex | Α  | 10    | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0518 | 24057dec | 5DF9hex | Α  | 250   | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0519 | 24056dec | 5DF8hex | Α  | 250   | FIX32 | 4  | VD     | Ra      |           |  |
| C0597 | 23978dec | 5DAAhex | E  | 1     | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0599 | 23976dec | 5DA8hex | E  | 1     | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0625 | 23950dec | 5D8Ehex | E  | 1     | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0626 | 23949dec | 5D8Dhex | E  | 1     | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0627 | 23948dec | 5D8Chex | E  | 1     | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0628 | 23947dec | 5D8Bhex | E  | 1     | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C0988 | 23587dec | 5C23hex | E  | 1     | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C1500 | 23075dec | 5A23hex | E  | 1     | VS    | 14 | VS     | Ra      |           |  |
| C1501 | 23074dec | 5A22hex | E  | 1     | VS    | 17 | VS     | Ra      |           |  |
| C1504 | 23071dec | 5A1Fhex | E  | 1     | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C1505 | 23070dec | 5A1Ehex | E  | 1     | FIX32 | 4  | VD     | Ra/Wa   |           |  |
| C1506 | 23069dec | 5A1Dhex | E  | 1     | U16   | 2  | VH     | Ra/Wa   |           |  |
| C1507 | 23068dec | 5A1Chex | E  | 1     | U16   | 2  | VH     | Ra/Wa   |           |  |
| C1550 | 23025dec | 59F1hex | E  | 1     | FIX32 | 4  | VD     | Ra/W    | CINH      |  |





| 240 V-Antriebsregler, Netzanschluß, 4-5                                                          | Anwendungsbeispiele, 13-1                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400 V-Antriebsregler, Netzanschluß, 4-6                                                          | Austausch von Prozeßdaten zwischen PROFIBUS-DP und Systembus (CAN 9-22                                                                                                                                                     |
| 87 Hz-Technik, 7-4                                                                               | Betrieb von Mittelfrequenzmotoren, 13-5<br>Drehzahlregelung, 13-8                                                                                                                                                          |
| Α                                                                                                | Druckregelung, 13-1<br>Folgeschaltung, 13-12                                                                                                                                                                               |
| Abgleich Bipolarer Sollwert, 7-21 Inverser Sollwert, 7-21 Unipolarer Sollwert, 7-21              | Gruppenantrieb, 13-11 Leistungsregelung, 13-15 Parameterdaten umleiten von LECOM-B (RS485) auf den Systembus (CAN 9-25 Sollwertsummation, 13-14                                                                            |
| Ablauf, 7-15                                                                                     | Sollwertsummation in einer Förderanlage, 9-20                                                                                                                                                                              |
| Ablaufzeit                                                                                       | Tänzerlageregelung, 13-5<br>Verarbeitung externer Signale über einen Feldbus, 9-21                                                                                                                                         |
| Prozeßregler-Sollwert, 14-23<br>Zusatzsollwert, 14-23                                            | Anzeige  Bargraph-, 6-3                                                                                                                                                                                                    |
| Ablaufzeiten, 7-15                                                                               | Betriebszustand, 8-1                                                                                                                                                                                                       |
| AC-Motorbremsung, 7-18                                                                           | Gerätetyp, 7-51, 14-16                                                                                                                                                                                                     |
| AIF, 1-1 Parallelbetrieb mit FIF, 9-19                                                           | Keypad, 6-2<br>Prozeßgröße, 7-50<br>Software-Version, 7-51, 14-16                                                                                                                                                          |
| Allgemeine Daten, 3-1                                                                            | Status-, 6-3                                                                                                                                                                                                               |
| Analogausgang 1<br>Offset, 7-37, 14-17                                                           | Anzeigefunktionen, 7-49<br>mögliche Werte, 7-49                                                                                                                                                                            |
| Verstärkung, 7-37, 14-17                                                                         | Anzeigewerte, 7-49                                                                                                                                                                                                         |
| Analoge Ausgänge, Konfiguration, 7-36                                                            | kalibrieren, 7-50                                                                                                                                                                                                          |
| Analoge Ausgangssignale, 7-36                                                                    | Application-I/O                                                                                                                                                                                                            |
| Analoge Eingänge Automatischer Abgleich, 14-37 Offset, 7-20, 14-29 Verstärkung, 7-20, 14-29      | Ablaufzeiten Hauptsollwert, 14-16 Automatischer Abgleich Analogeingänge, 14-37 Automatischer Abgleich Frequenzeingang, 7-23, 14-37 Bereich Ausgangssignal Analogausgänge, 7-37, 14-36 Bereich Sollwertvorgabe, 7-20, 14-14 |
| Analoge Eingangssignale, 7-35                                                                    | Hochlaufzeiten Hauptsollwert, 14-16                                                                                                                                                                                        |
| analoge Prozeßdaten-Ausgangsworte, Konfiguration, 7-39                                           | Kalibrierung Prozeßgröße, 7-50, 14-38<br>Klemmenbelegung, 4-10                                                                                                                                                             |
| Analogeingang 1 Offset, 7-20, 14-14 Verstärkung, 7-20, 14-14                                     | Motorregelung, 14-7 Offset Analogausgänge, 7-37, 14-36 Prozeßregler und Sollwertverarbeitung, 14-6                                                                                                                         |
| Anschluß externer Bremswiderstand, 4-6                                                           | Übersicht Signalverarbeitung, 14-5<br>Verknüpfung Haupt- und Zusatzsollwert, 14-22                                                                                                                                         |
| Ansprechschwelle<br>Auto-DCB, 7-17, 14-14                                                        | Verzögerung Digitalausgänge, 7-44, 14-36  Approbationen, 3-1                                                                                                                                                               |
| Qmin, 14-14                                                                                      | Asynchron-Normmotoren, 1-2                                                                                                                                                                                                 |
| Antriebsparameter, Lenze-Einstellung, 5-2, 5-4  Antriebsregler bestimmungsgemäße Verwendung, 1-2 | Attributtabelle Application-I/O, 14-44 So lesen Sie die, 14-40                                                                                                                                                             |
| Kennzeichnung, 1-2                                                                               | Standard-I/O, 14-41                                                                                                                                                                                                        |
| Antwortzeit verkürzen, Funktionsmodul LECOM-B (RS485), 6-13                                      | Aufstellungshöhe, 3-1                                                                                                                                                                                                      |
| Anwender-Paßwort, 7-54, 14-16                                                                    | Ausblendzeit, Prozeßregler, 14-23                                                                                                                                                                                          |



# abc

| Ausgänge analog, 7-36 digital, 7-43                                                             | mit Drehstrom-Bremsmotor, 11-1<br>mit externem Bremswiderstand, 11-2<br>ohne zusätzliche Maßnahmen, 11-1 |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Ausgangssignal Analogausgänge, Bereich, 7-37, 14-36                                             | Bremsen, 7-15                                                                                            |  |  |  |  |
| Ausgangssignale analog, Konfiguration, 7-36 digital, Konfiguration, 7-43                        | Bremstransistor, 11-3<br>Schaltschwelle, 11-2, 14-22                                                     |  |  |  |  |
| Austausch von Prozeßdaten zwischen PROFIBUS-DP und Systembus (CAN), 9-22                        | Bremswiderstand, 11-3<br>Auswahl, 11-2                                                                   |  |  |  |  |
| Auswahl Sollwertvorgabe, 7-19, 14-18                                                            | Bus-Systeme, Sollwertvorgabe, 7-26                                                                       |  |  |  |  |
| Auto-TRIP-Reset, 8-5                                                                            |                                                                                                          |  |  |  |  |
| Automatisierung                                                                                 | C                                                                                                        |  |  |  |  |
| Kombinationsmöglichkeiten AIF und FIF, 9-19<br>mit INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B (RS485), 9-18 | CAN-Bus Identifier, 14-26                                                                                |  |  |  |  |
| Parallelbetrieb der Schnittstellen AIF und FIF, 9-19                                            | CAN-Bus Knotenadresse, 14-26                                                                             |  |  |  |  |
| В                                                                                               | Code, 6-1                                                                                                |  |  |  |  |
|                                                                                                 | Codebank, 6-13                                                                                           |  |  |  |  |
| Bargraphanzeige, 6-3                                                                            | Codetabelle                                                                                              |  |  |  |  |
| Baudrate, Funktionsmodul Systembus (CAN). Siehe Baudrate                                        | Analogsignale, 7-19                                                                                      |  |  |  |  |
| Bearbeitungszeiten, Funktionsmodul Systembus (CAN), 9-2                                         | Erläuterungen zur, 14-9                                                                                  |  |  |  |  |
| Begriffe Antrieb, 1-1                                                                           | Kommunikationsmodul LECOM-A (RS232), 6-11                                                                |  |  |  |  |
| Antriebsregler, 1-1 Definitionen, 1-1                                                           | Codetabelle Antriebsregler, 14-9                                                                         |  |  |  |  |
| vector, 1-1                                                                                     | D                                                                                                        |  |  |  |  |
| Bemessungsdaten                                                                                 | DC-Schiene, Leitungsquerschnitt, 10-5                                                                    |  |  |  |  |
| Betrieb mit 120 % Uberlast, 3-4 Betrieb mit 150 % Überlast, 3-3                                 | • •                                                                                                      |  |  |  |  |
| Bremswiderstände, 11-3                                                                          | DC-Verbundbetrieb, 3-1                                                                                   |  |  |  |  |
| integrierter Bremstransistor, 11-3                                                              | Definitionen, Begriffe, 1-1                                                                              |  |  |  |  |
| Bereich Sollwertvorgabe Application-I/O, 7-20, 14-14                                            | Derating, 7-7, 7-14                                                                                      |  |  |  |  |
| Application-1/0, 7-20, 14-14<br>Standard-I/0, 7-20, 14-14                                       | dezentrale Einspeisung. Siehe Verbundbetrieb                                                             |  |  |  |  |
| Berührsicherheit, 4-1                                                                           | Diagnose, 7-51, 14-22                                                                                    |  |  |  |  |
| bestimmungsgemäße Verwendung, 1-2                                                               | Digitale Ausgänge                                                                                        |  |  |  |  |
| Betrieb, geräuschoptimiert, 7-7                                                                 | Konfiguration, 7-43                                                                                      |  |  |  |  |
| Betrieb von Mittelfrequenzmotoren, 13-5                                                         | Pegelinvertierung, 7-44, 14-31                                                                           |  |  |  |  |
| Betriebsart, 7-2, 14-14                                                                         | Digitale Ausgangssignale, 7-43                                                                           |  |  |  |  |
| auswählen, 7-2                                                                                  | Digitale Eingänge, Pegelinvertierung, 14-18, 14-29                                                       |  |  |  |  |
| Betriebsdaten anzeigen, 7-49                                                                    | Digitale Eingangssignale, 7-41                                                                           |  |  |  |  |
| Betriebsstunden, 7-51, 14-22                                                                    | Dokumentation, 12-2                                                                                      |  |  |  |  |
| Betriebsverhalten, optimieren, 7-2                                                              | Drehfeldfrequenz                                                                                         |  |  |  |  |
| Betriebszustand                                                                                 | minimal, 7-13                                                                                            |  |  |  |  |
| Anzeige, 8-1<br>LECOM-B, 6-12                                                                   | maximal, 7-13                                                                                            |  |  |  |  |
| Bipolarer Sollwert, Abgleich, 7-21                                                              | Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien, 3-2                                                                      |  |  |  |  |
| Bremsbetrieb, 11-1                                                                              | Drehmomentbegrenzung, 13-15                                                                              |  |  |  |  |
| im Antriebsverbund, 10-21                                                                       | Drehmomentregelung, sensorlos, mit Drehzahlklammerung, 7-2                                               |  |  |  |  |



| Drehmomentschwellen                                                                           | F                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Auswahl Vergleichswert, 14-25                                                                 | •                                                                              |
| Differenzschwelle für MSET1=MACT, 14-25 Differenzschwelle für MSET2=MACT, 14-25               | Fangschaltung, 2-2, 7-9                                                        |
| Schwelle 1, 14-25                                                                             | Fehlermeldung, extern, 7-48                                                    |
| Schwelle 2, 14-25                                                                             | Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen, 4-1                                           |
| Verzögerung MSET1=MACT, 14-25                                                                 | •                                                                              |
| Verzögerung MSET2=MACT, 14-25                                                                 | Fehlersuche, 8-1                                                               |
| Drehrichtung                                                                                  | Fehlverhalten des Antriebs, 8-2                                                |
| drahtbruchsicher umschalten, 7-16                                                             | LED-Anzeige, 8-1                                                               |
| nicht drahtbruchsicher umschalten, 7-16                                                       | Störungsanalyse mit Historienspeicher, 8-2                                     |
| Drehzahlregelung, 13-8                                                                        | Störungsmeldung rücksetzen, 8-5 Störungsmeldungen, 8-3                         |
| Drehzahlschwingungen, 7-7                                                                     | TRIP, 8-5                                                                      |
| Drehzahlstellbereich, 7-13                                                                    |                                                                                |
| Druckregelung, Trockenlaufschutz, 13-1                                                        | Fehlersuche und Störungsbeseitigung, Kommunikationsmodul LECOM-A (RS232), 6-15 |
| Durchlaufzeit, 7-38                                                                           | Fehlverhalten Antrieb, 8-2                                                     |
| E                                                                                             | Fernparametrierung, mit Keypad, 6-5                                            |
| Einbaufreiräume, 3-1                                                                          | Festfrequenzen (JOG), 7-26                                                     |
| Einbaulage, 3-1                                                                               | Feuchteklasse, 3-1                                                             |
| Einblendzeit, Prozeßregler, 14-23                                                             | FIF, 1-1                                                                       |
| Eingänge                                                                                      | Parallelbetrieb mit AIF, 9-19                                                  |
| digital, Reaktionszeiten, 7-41<br>PTC, 7-48                                                   | Folgeschaltung, 13-12                                                          |
| Eingangssignale                                                                               | Frequenz, ausblenden, 7-8                                                      |
| analog, Konfiguration, 7-35                                                                   | Frequenz-Sollwert erreicht, Schaltfenster, 14-22                               |
| digital, Konfiguration, 7-41                                                                  | Frequenzeingang                                                                |
| Einsatzbedingungen, 3-1                                                                       | Automatischer Abgleich, 7-23, 14-37                                            |
| Elektrische Installation, 4-1, 4-4                                                            | digital, 7-23                                                                  |
| Anschluß Relaisausgang, 4-12                                                                  | ·                                                                              |
| EMV-gerecht, 4-7                                                                              | Frequenzvorsteuerung, 7-32                                                     |
| Funktionsmodul Systembus (CAN), 9-2                                                           | Funktionen, Keypad, 6-2                                                        |
| Leistungsanschlüsse, 4-5<br>Steueranschlüsse, 4-8                                             | Funktionsbibliothek, 7-1                                                       |
| Wichtige Hinweise, 4-1                                                                        | Funktionsmodul, Verhalten bei Kommunikationsfehler, 14-18                      |
| EMV-gerechte Installation, 4-7                                                                | Funktionsmodul Systembus (CAN), 9-1                                            |
| Entprellen                                                                                    | allgemeine Adreßvergabe, 9-7                                                   |
| Digitalausgänge, 7-44, 14-36<br>Digitales Ausgangssignal "Drehmomentschwelle erreicht", 14-25 | Baudrate, 9-1<br>Siehe auch Baudrate                                           |
| Digitales Ausgangssignal PCTRL1-LIM, 14-23                                                    | Bearbeitungszeiten, 9-2                                                        |
| Digitales Ausgangssignal PCTRL1-SET=ACT, 14-23                                                | Beschreibung, 9-1                                                              |
| Entsorgung, 1-2                                                                               | Bestimmung eines Masters, 9-7                                                  |
| Erdschluß, Erkennung, 7-48                                                                    | Inbetriebnahme, 9-4                                                            |
| Erdschlußerkennung, 7-48                                                                      | Installation, 9-2                                                              |
| ·                                                                                             | Klemmenbelegung, 9-2                                                           |
| Externer Bremswiderstand, Anschluß, 4-6                                                       | Kommunikationsmedium, 9-1                                                      |

# abc

| Kommunikationsprofil DS301 (CANopen), 9-9<br>Adressierung der Antriebe, 9-9                                            | Н                                                                                           |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Datenbeschreibung, 9-9<br>Ereignisgesteuerte Prozeßdatenobjekte, 9-17                                                  | Haftung, 1-2                                                                                |  |  |
| Identifier, 9-9                                                                                                        | Hand-/Remotebetrieb, 7-27                                                                   |  |  |
| Index LOW/HIGH-Byte, 9-12<br>Kommunikationsphasen, 9-10                                                                | Hersteller, 1-2                                                                             |  |  |
| Nutzdaten, 9-9<br>Struktur der Parameter, 9-11<br>Struktur der Prozeßdaten, 9-15<br>zyklische Prozeßdatenobjekte, 9-15 | Historienspeicher, 8-2<br>Aufbau, 8-2                                                       |  |  |
| Kommunikationszeiten, 9-2                                                                                              | Hochlauf, 7-15                                                                              |  |  |
| Konfiguration, 9-7                                                                                                     | Hochlaufzeit                                                                                |  |  |
| Parameter adressieren, 9-7                                                                                             | Prozeßregler-Sollwert, 14-23                                                                |  |  |
| Parameter lesen (Beispiel), 9-14                                                                                       | Untere Frequenzbegrenzung, 14-24                                                            |  |  |
| Parameter schreiben (Beispiel), 9-13                                                                                   | Zusatzsollwert , 14-23                                                                      |  |  |
| Parameterkanäle, 9-5                                                                                                   | Hochlaufzeiten, 7-15                                                                        |  |  |
| Parametrierung, 9-5                                                                                                    | 1                                                                                           |  |  |
| Prozeßdatenkanäle, 9-6                                                                                                 | •                                                                                           |  |  |
| Reset-Node, 9-8                                                                                                        | I2xt-Überwachung, 7-47                                                                      |  |  |
| selektive Adressierung, 9-8                                                                                            | Imax-Regler                                                                                 |  |  |
| Technische Daten, 9-1                                                                                                  | Nachstellzeit, 7-34, 14-16                                                                  |  |  |
| Telegramm-Laufzeiten, 9-2                                                                                              | Verstärkung, 7-34, 14-16                                                                    |  |  |
| Überwachungszeiten, 9-8                                                                                                | Inbetriebnahme, 5-1                                                                         |  |  |
| Verdrahtung, 9-3                                                                                                       | Funktionsmodul Systembus (CAN), 9-4 Lenze-Einstellung wichtiger Antriebsparameter, 5-2, 5-4 |  |  |
| Verdrahtung mit Leitrechner, Prinzipieller Aufbau, 9-3                                                                 | mit Bus-Funktionsmodulen, 5-8                                                               |  |  |
| Verdrahtungshinweise, 9-3                                                                                              | mit Funktionsmodul Application-I/O, 5-7                                                     |  |  |
| Zeiteinstellungen, 9-8                                                                                                 | mit Funktionsmodul Standard-I/O, 5-6                                                        |  |  |
| Funktionstasten, Keypad, 6-3                                                                                           | mit User-Menü, 5-2<br>ohne Funktionsmodul, 5-5<br>Überprüfung vor der, 5-1                  |  |  |
|                                                                                                                        | Installation                                                                                |  |  |
| G                                                                                                                      | elektrische, 4-4                                                                            |  |  |
|                                                                                                                        | Funktionsmodul Systembus (CAN), 9-2                                                         |  |  |
| Geräteschutz, 2-2                                                                                                      | Keypad, 6-2                                                                                 |  |  |
| Gerätetyp, 7-51, 14-16                                                                                                 | mechanische, 4-3<br>Verdrahtung über Systembus, 9-3                                         |  |  |
| geräuschoptimierter Betrieb, 7-7                                                                                       | Inverser Sollwert, Abgleich, 7-21                                                           |  |  |
| gesteuerter Ablauf nach Netzausfall, 7-10                                                                              | Isolationsfestigkeit, 3-1                                                                   |  |  |
| Coură bulaiate mar. 1.2                                                                                                | Istwert, digital einspeisen, 7-23                                                           |  |  |
| Gewährleistung, 1-2                                                                                                    | Istwertvorgabe, 7-19                                                                        |  |  |
| Gleichstrombremse, 7-17                                                                                                | PID-Regler, 7-33                                                                            |  |  |
| Grenzwerte, 7-13                                                                                                       | J                                                                                           |  |  |
| einstellen, 7-13                                                                                                       | JOG (Festfrequenzen), 7-26                                                                  |  |  |
| Gruppenantrieb, 13-11                                                                                                  | Jumper, analoge Signalvorgabe, 7-20                                                         |  |  |



| K                                                                               | Konfiguration                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                 | analoge Ausgänge, 7-36                  |
| Kalibrierung, Prozeßgröße, 7-50                                                 | analoge Ausgangssignale, 7-36           |
| Kennzeichnung, Antriebsregler, 1-2                                              | analoge Eingangssignale, 7-35           |
| Keypad, 6-2                                                                     | analoge Prozeßdaten-Ausgangsworte, 7-39 |
| Anzeigen und Funktionen, 6-2                                                    | Anzeigefunktionen, 7-49                 |
| Bargraphanzeige, 6-3                                                            | Auswahl Sollwertvorgabe, 7-19           |
| Fernparametrierung, 6-5                                                         | Betriebsart, 7-2                        |
| Funktionstasten, 6-3<br>Installation, 6-2                                       | Codetabelle, 14-9                       |
| Parameter ändern/speichern, 6-4                                                 | Digitale Ausgänge, 7-43                 |
| Parametersatz wechseln, 6-4                                                     | digitale Ausgangssignale, 7-43          |
| paßwortgeschützte Funktion aufrufen, 6-6                                        | digitale Eingangssignale, 7-41          |
| Paßwortschutz aktivieren, 6-6                                                   | Drehrichtung umschalten, 7-16           |
| Paßwortschutz dauerhaft deaktivieren, 6-7                                       | Drehzahlgrenzwerte, 7-13                |
| Sollwertvorgabe, 7-26<br>Statusanzeige, 6-3                                     | Funktionsbibliothek, 7-1                |
| Technische Daten, 6-2                                                           | Funktionsmodul Systembus (CAN), 9-7     |
| User-Menü, 6-5                                                                  | Gleichstrombremse (DCB), 7-17           |
| Klemmenbelegung                                                                 | Hand-/Remotebetrieb, 7-27               |
| Application-I/O, 4-10                                                           | Hoch- und Ablaufzeiten, 7-15            |
| Standard-I/O, 4-8                                                               | Istwertvorgabe, 7-19                    |
| Klemmleisten verdrahten, 4-4                                                    | maximale Drehfeldfrequenz, 7-13         |
| Kombinationsmöglichkeiten AIF und FIF, 9-19                                     | minimale Drehfeldfrequenz, 7-13         |
| Kommunikationsfehler, Verhalten bei, 14-18                                      | Motordatenerfassung, 7-28               |
| Kommunikationsmodul LECOM-A (RS232), 6-8                                        | Parameter, 6-1                          |
| Antwortzeit verkürzen, 6-13                                                     | Parametersätze umschalten, 7-53         |
| Baudrate, 6-8                                                                   | Pendeldämpfung, 7-7                     |
| Codetabelle, 6-11                                                               | Prozeßdaten-Ausgangsworte, 7-46         |
| Fehlersuche und Störungsbeseitigung, 6-15                                       | Quickstop (QSP), 7-16                   |
| Kommunikationsmedium, 6-8                                                       | Reglersperre (CINH), 7-12               |
| Kommunikationsüberwachung, 6-13<br>Kommunikationszeit, 6-8                      | Relaisausgang, 7-43                     |
| Kommunikationszeiten, 6-9                                                       | Schaltfrequenz Wechselrichter, 7-7      |
| Parametrierung, 6-11                                                            | Schlupfkompensation, 7-6                |
| selbstkonfektionierte PC-Systemkabel, 6-10                                      | Sollwertvorgabe, 7-19                   |
| Technische Daten, 6-8                                                           | Startbedingungen/Fangschaltung, 7-9     |
| Verdrahtung mit Leitrechner, 6-10 Zubehör, 6-11                                 | Strombegrenzungsregler, 7-34            |
|                                                                                 | Stromgrenzwerte, 7-14                   |
| Kommunikationsprofil DS 301, 9-9                                                | thermische Überwachung Motor, 7-47      |
| Kommunikationsüberwachung, Funktionsmodul LECOM-A (RS485), 6-13                 | TRIP-Set, 7-48                          |
|                                                                                 | U/f-Nennfrequenz, 7-4                   |
| Kommunikationszeiten                                                            | Überwachungsfunktionen, 7-47            |
| Funktionsmodul Systembus (CAN), 9-2<br>Kommunikationsmodul LECOM-A (RS232), 6-9 | Umin-Anhebung, 7-5                      |
| Kompensationseinrichtungen, Wechselwirkungen mit, 4-2                           | Konformität, 3-1                        |

Lenze



| L                                                                                             | N                                                                                                                                                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Laufoptimierung, 7-6                                                                          | Nachlaufregler                                                                                                                                   |  |  |  |
| LECOM-B, Betriebszustand, 6-12                                                                | Ablaufzeit, 14-22<br>Ausgangssignal, 14-22                                                                                                       |  |  |  |
| LECOM-Baudrate, 14-18                                                                         | Hochlaufzeit, 14-22                                                                                                                              |  |  |  |
| LECOM-Codebank. Siehe Codebank                                                                | Obere Schwelle Aktivierung, 14-23                                                                                                                |  |  |  |
| LECOM-Format, 6-11                                                                            | Reset, 14-22 Untere Schwelle Aktivierung, 14-22                                                                                                  |  |  |  |
| LED-Anzeige, 8-1                                                                              | Nachstellzeit, Imax-Regler, 7-34, 14-16                                                                                                          |  |  |  |
| Leistungsanschlüsse, 4-5 Externer Bremswiderstand, 4-6 Motoranschluß, 4-6                     | Netzanschluß 240 V-Antriebsregler, 4-5 400 V-Antriebsregler, 4-6                                                                                 |  |  |  |
| Netzanschluß 240 V-Antriebsregler, 4-5                                                        | Netzbedingungen, 4-2                                                                                                                             |  |  |  |
| Netzanschluß 400 V-Antriebsregler, 4-6                                                        | Netzeinschaltstunden, 7-51, 14-22                                                                                                                |  |  |  |
| Leistungsreduzierung, 3-1                                                                     | Netzfilter/Netzdrosseln, für Verbundbetrieb, 10-9                                                                                                |  |  |  |
| Leistungsregelung, 13-15                                                                      | Netzformen, 4-2                                                                                                                                  |  |  |  |
| Leitungsquerschnitt, Verbundbetrieb, 10-6                                                     | Netzspannungskompensation, 7-4                                                                                                                   |  |  |  |
| Leitungsquerschnitte DC-Schiene, 10-5 Einzelantriebe, 3-5                                     | Not-Aus, 11-1<br>Gesteuerter Ablauf bei, 7-11<br>Reglersperre, 7-12                                                                              |  |  |  |
| Leitungsspezifikation, 4-2                                                                    | 0                                                                                                                                                |  |  |  |
| Lenze-Einstellung, Wichtige Antriebsparameter, 5-2, 5-4                                       | -                                                                                                                                                |  |  |  |
| Leuchtdioden, 8-1                                                                             | Obergrenze Prozeßregler-Ausgang, 14-23                                                                                                           |  |  |  |
| M                                                                                             | Offset Analogausgang 1, 7-37, 14-17 Analogausgänge Application-I/O, 7-37, 14-36 Analoge Eingänge, 7-20, 14-29                                    |  |  |  |
| Maximale Motorleitungslänge, 4-2                                                              | Analogeingang 1, 7-20, 14-14                                                                                                                     |  |  |  |
| Mechanische Installation, 4-3                                                                 | Inverskennlinie Prozeßregler, 14-23                                                                                                              |  |  |  |
| Mehrmotorenantrieb, 13-11                                                                     | Р                                                                                                                                                |  |  |  |
| Momentenstellbereich, 3-2                                                                     |                                                                                                                                                  |  |  |  |
| Motor                                                                                         | Parallelbetrieb der Schnittstellen AlF und FIF, 9-19 Austausch von Prozeßdaten zwischen PROFIBUS-DP und Systembus (CAN), 9-22                    |  |  |  |
| Phasenausfall, 14-38<br>thermische Überwachung<br>mit PTC-Widerstand, 7-48<br>sensorlos, 7-47 | Parameterdaten umleiten von LECOM-B (RS485) auf den Systembus (CAN), 9-25 Prozeßdaten oder Parameterdaten auf den Systembus (CAN) umleiten, 9-23 |  |  |  |
| Motoranschluß, 4-6                                                                            | Verarbeitung externer Signale über einen Feldbus, 9-21  Parameter, 6-1                                                                           |  |  |  |
| Motordatenerfassung, 7-28                                                                     | ändern/speichern mit Keypad, 6-4                                                                                                                 |  |  |  |
| Motorleitungslänge, maximal zulässige, 4-2                                                    | ändern/speichern mit LECOM-A (RS232), 6-11<br>nichtflüchtig speichern, 14-10                                                                     |  |  |  |
| Motorpotentiometer, 7-25                                                                      | Parameter adressieren, Funktionsmodul Systembus (CAN), 9-7                                                                                       |  |  |  |
| Motorregelung Application-I/O, 14-7                                                           | Parameterdaten umleiten von LECOM-B (RS485) auf den Systembus (CAN), 9-25                                                                        |  |  |  |
| Standard-I/O, 14-4                                                                            | Parameterkanäle, Funktionsmodul Systembus (CAN), 9-5                                                                                             |  |  |  |
| Motorschutz, 4-2                                                                              | Parametersatz, wechseln mit Keypad, 6-4                                                                                                          |  |  |  |
| Motorüberwachung, 7-47                                                                        | Parametersatz-Transfer, 7-52                                                                                                                     |  |  |  |



| Parametersätze                                                                                                                | Ausblendzeit, 14-23                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| transferieren, 7-52                                                                                                           | Ausgang invertieren, 14-24                       |
| umschalten, 7-53                                                                                                              | ausschalten, 7-33                                |
| verwalten, 7-52                                                                                                               | Differenzschwelle PCTRL1-SET=ACT, 14-24          |
| Parametersatztransfer, 7-52, 14-10                                                                                            | einblenden/ausblenden, 14-24                     |
| Parametersatzumschaltung                                                                                                      | Einblendzeit, 14-23                              |
| AC-Motorbremsung, 7-18                                                                                                        | Inversregelung aktivieren, 14-24                 |
| gesteuerter Ablauf nach Netzausfall, 7-10                                                                                     | Obergrenze Ausgang, 14-23                        |
| Parametrierung, 6-1                                                                                                           | Offset Inverskennlinie, 14-23                    |
| Code, 6-1                                                                                                                     | Untergrenze Ausgang, 14-23                       |
| Funktionsmodul Systembus (CAN), 9-5<br>Grundlagen, 6-1                                                                        | Verzögerung PCTRL1-LIM=HIGH, 14-23               |
| mit Feldbus-Funktionsmodulen, 6-16                                                                                            | Verzögerung PCTRL1-SET=ACT, 14-23                |
| mit Keypad, 6-2                                                                                                               | Wurzelfunktion Istwert, 14-24                    |
| mit Kommunikationsmodul, 6-1                                                                                                  | Prozeßregler , stoppen, 7-33                     |
| mit Kommunikationsmodul LECOM A (RS232), 6-8                                                                                  | Trozensegier , stoppen, 7 00                     |
| Subcode, 6-1                                                                                                                  | Prozeßregler und Sollwertverarbeitung            |
| Paßwort                                                                                                                       | Application-I/O, 14-6                            |
| eingeben, 6-6                                                                                                                 | Standard-I/O, 14-3                               |
| löschen, 6-7                                                                                                                  | Prozeßregler-Sollwert                            |
| paßwortgeschützte Funktion aufrufen, 6-6                                                                                      | Ablaufzeit, 14-23                                |
| Paßwortschutz, 6-6, 7-54, 14-16                                                                                               | Hochlaufzeit, 14-23                              |
| aktivieren, 6-6                                                                                                               | Hochiaulzeit, 14-23                              |
| dauerhaft deaktivieren, 6-7                                                                                                   | PTC-Motorüberwachung, 7-48                       |
| geschützte Funktion aufrufen, 6-6                                                                                             |                                                  |
| Pegelinvertierung                                                                                                             | 0                                                |
| Digitale Ausgänge, 7-44, 14-31                                                                                                | Q                                                |
| Digitale Eingänge, 14-18, 14-29                                                                                               | Ordelister 7.17                                  |
| Pendeldämpfung, 7-7                                                                                                           | Quickstop, 7-16                                  |
| Reduzieren von Drehzahlschwingungen, 7-7                                                                                      | Quittierung                                      |
| Personenschutz, 2-2, 4-1                                                                                                      | negativ, 6-15                                    |
| mit Fehlerstrom-Schutzschalter, 4-1                                                                                           | positiv, 6-15                                    |
| sonstige Maßnahmen, 4-1                                                                                                       |                                                  |
| PID-Regler, 7-30                                                                                                              | _                                                |
| einstellen, 7-30                                                                                                              | R                                                |
| Integralanteil, ausschalten, 7-33<br>Istwertvorgabe, 7-33                                                                     |                                                  |
| Sollwertvorgabe, 7-33                                                                                                         | Reaktionszeiten digitale Eingänge, 7-41          |
| Sollwertvorsteuerung, 7-32                                                                                                    | Rechtliche Bestimmungen, 1-2                     |
| PM-Synchronmotoren, 1-2                                                                                                       | <u>-</u>                                         |
| Potentialtrennung, 4-1                                                                                                        | Reglersperre (CINH), Betriebsverhalten bei, 7-12 |
| Prozeßdaten oder Parameterdaten auf den Systembus (CAN) umleiten,                                                             | Relaisausgang                                    |
| 9-22                                                                                                                          | Anschluß, 4-12                                   |
| Prozeßdaten-Ausgangsworte, freie Konfiguration, 7-46                                                                          | Konfiguration, 7-43                              |
| Prozeßdatenkanäle, Funktionsmodul Systembus (CAN), 9-6                                                                        | Reluktanzmotoren, 1-2                            |
| Prozeßgröße                                                                                                                   | Restgefahren, 2-2                                |
| anzeigen, 7-50                                                                                                                | -                                                |
| Kalibrierung Application-I/O, 7-50, 14-38                                                                                     | Ruckfreier Hoch-/Ablauf, 7-15                    |
| Prozeßregler "Enterplier" des digitalen Ausgangssignals PCTDL1 LIM 114 22                                                     | Rücksetzen, Störungsmeldung, 8-5                 |
| "Entprellen" des digitalen Ausgangssignals PCTRL1-LIM, 14-23 "Entprellen" des digitalen Ausgangssignals PCTRL1-SET=ACT, 14-23 | Rüttelfestigkeit, 3-1                            |

# abc

S-Rampen, ruckfreier Hoch-/Ablauf, 7-15

S

### Stichwortverzeichnis

| Schaltfenster , Frequenz-Sollwert erreicht, 14-22                | bipolar, 7-21                                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Schaltfrequenz Wechselrichter, 7-7                               | invers, 7-21                                                     |
| geräuschoptimiert, 7-7                                           | mit Keypad, 7-26<br>normiert, 14-19                              |
| Schaltfrequenzabsenkung, 7-7                                     | PID-Regler, 7-32                                                 |
| Schaltschwelle, Bremstransistor, 11-2, 14-22                     | über Bus-Systeme, 7-26                                           |
| Schlupfkompensation, 7-6                                         | über Festfrequenzen (JOG), 7-26<br>über Motorpotentiometer, 7-25 |
|                                                                  | unipolar, 7-21                                                   |
| Schutzart, 3-1                                                   | Sondermotoren, Betrieb von, 7-7                                  |
| Schutzisolierung von Schaltkreisen, 3-1                          | ·                                                                |
| Schutzmaßnahmen, 3-1                                             | Sperrfrequenz, 7-8                                               |
| Sicherheitshinweise, 2-1                                         | Standard-I/O                                                     |
| für Antriebsstromrichter gemäß Niederspannungsrichtlinie, 2-1    | Bereich Sollwertvorgabe, 7-20, 14-14<br>Klemmenbelegung, 4-8     |
| Gestaltung, 2-2                                                  | Motorregelung, 14-4                                              |
| Sonstige Hinweise, 2-2                                           | Prozeßregler und Sollwertverarbeitung, 14-3                      |
| Warnung vor Personenschäden, 2-2<br>Warnung vor Sachschäden, 2-2 | Übersicht Signalverarbeitung, 14-2                               |
| Sicherungen                                                      | Startbedingungen, 7-9                                            |
| Einzelantriebe, 3-5                                              | Statuswort, 14-21                                                |
| in UL-approbierten Anlagen, 3-5                                  | Stellbereich, 14-13                                              |
| Verbundbetrieb, 10-6                                             | Steueranschlüsse, 4-8                                            |
| Signalflußpläne, 14-1                                            | Klemmenbelegung Application-I/O, 4-10                            |
| Erläuterungen, 14-1                                              | Klemmenbelegung Standard-I/O, 4-8                                |
| Motorregelung Application-I/O, 14-7                              | Steuerwort, 14-19                                                |
| Standard-I/O, 14-4                                               | ·                                                                |
| Prozeßregler und Sollwertverarbeitung Application-I/O, 14-6      | Stoppen, 7-15                                                    |
| Standard-I/O, 14-3                                               | Störaussendung, 3-1                                              |
| Übersicht Signalverarbeitung<br>Application-I/O, 14-5            | Störfestigkeit, 3-1                                              |
| Standard-I/O, 14-2                                               | Störungsanalyse, 8-2                                             |
| Signalvorgabe, analog, 7-20                                      | Störungsbeseitigung, 8-1                                         |
| Jumperposition, 7-20                                             | Störungsmeldung, Rücksetzen, 8-5                                 |
| Signalvorgabe , digital, 7-23                                    | Störungsmeldungen, 8-3                                           |
| Software-Version, 7-51, 14-16                                    | Strombegrenzungsregler, 7-34                                     |
| Sollwerte umschalten, 7-27                                       | Stromgrenzwerte, 7-14                                            |
| Sollwertsummation, 13-14                                         | Subcode, 6-1                                                     |
| Sollwertsummation in einer Förderanlage, 9-20                    | Systembus, Teilnehmer fernparametrieren mit Keypad, 6-5          |

Sollwertvorgabe, 7-19 Auswahl, 14-18

> Bereich, 7-20, 14-14 bipolar, 7-21



| Т                                                                                                                                                                         | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tänzerlageregelung, 13-5                                                                                                                                                  | vector, Beschreibung, 1-1                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technische Daten, 3-1                                                                                                                                                     | Vectorregelung, 7-2                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Allgemeine Daten/Einsatzbedingungen, 3-1                                                                                                                                  | Verarbeitung externer Signale über einen Feldbus, 9-21                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bemessungsdaten Betrieb mit 120 % Überlast, 3-4 Betrieb mit 150 % Überlast, 3-3 Funktionsmodul Systembus (CAN), 9-1 Keypad, 6-2                                           | Verbundbetrieb, 10-1 Absicherungskonzept, 10-7 Anbindung an das Netz, 10-3 Anbindung an die DC-Schiene, 10-5 Auslegungsgrundlagen, 10-9                                                                                                                                                             |
| Kommunikationsmodul LECOM-A (RS3232), 6-8                                                                                                                                 | benötigte Netzfilter/Netzdrosseln, 10-9                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Telegramm-Laufzeiten, Funktionsmodul Systembus (CAN), 9-2                                                                                                                 | Bremsen im, 10-21                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperaturbereiche, 3-1  Thermische Überwachung, Motor mit PTC-Widerstand, 7-48 sensorlos, 7-47  Totgang bei analoger Sollwertvorgabe, 7-20 Einstellen mit Auto-DCB, 7-18 | dezentrale Einspeisung, 10-19 dezentrale Einspeisung bei dreiphasigem Netzanschluß, 10-20 dezentrale Einspeisung bei ein- oder zweiphasigem Netzanschluß, 10-19 Einspeiseleistungen 400 V Geräte, 10-10 Funktion, 10-1 Kombinationsmöglichkeiten, 10-2 mehrere Antriebe, 10-1 Voraussetzungen, 10-2 |
| Transport, Einlagerung, 2-1                                                                                                                                               | zentrale Einspeisung, 10-17<br>zentrale Einspeisung über externe DC-Quelle, 10-17                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                           | zentrale Einspeisung über Versorgungs- und Rückspeisemodul, 10-18                                                                                                                                                                                                                                   |
| TRIP, 8-5                                                                                                                                                                 | Verdrahtung                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TRIP-Set, 7-48 Trockenlaufschutz, 7-13, 13-1                                                                                                                              | Funktionsmodul Systembus (CAN), 9-3<br>Klemmleisten, 4-4<br>Kommunikationsmodul LECOM-A (RS232), 6-10                                                                                                                                                                                               |
| U                                                                                                                                                                         | Verdrahtungshinweise, Funktionsmodul LECOM-B (RS485), 9-3                                                                                                                                                                                                                                           |
| U                                                                                                                                                                         | Verknüpfung Haupt- und Zusatzsollwert, Application-I/O, 14-22                                                                                                                                                                                                                                       |
| U/f-Kennliniensteuerung, mit Umin-Anhebung, 7-2                                                                                                                           | Verpackung, 3-1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| U/f-Nennfrequenz, 7-4                                                                                                                                                     | Verschmutzungsgrad, 3-1                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| U/f-Verhalten, 7-4<br>87 Hz-Technik, 7-4<br>Überdrehzahlen, 2-2                                                                                                           | Verstärkung Analogausgang 1, 7-37, 14-17 Analoge Eingänge, 7-20, 14-29 Analogeingang 1, 7-20, 14-14                                                                                                                                                                                                 |
| Überprüfung, vor Inbetriebnahme, 5-1                                                                                                                                      | Imax-Regler, 7-34, 14-16                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Übersicht Signalverarbeitung Application-I/O, 14-5 Standard-I/O, 14-2                                                                                                     | Verwendung, bestimmungsgemäße, 1-2<br>Verzögerung Digitalausgänge, Application-I/O, 7-44, 14-36                                                                                                                                                                                                     |
| Übertragungs-Zeichenformat, 6-8                                                                                                                                           | W                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Überwachungsfunktionen, 7-47                                                                                                                                              | Wechselwirkungen mit Kompensationseinrichtungen, 4-2                                                                                                                                                                                                                                                |
| Umin-Einstellung, 7-5                                                                                                                                                     | weerselwinkungeri ilik kompensationselmentangen, 4-2                                                                                                                                                                                                                                                |
| Umschalten, Sollwerte, 7-27                                                                                                                                               | Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Unipolarer Sollwert, Abgleich, 7-21                                                                                                                                       | zentrale Einspeisung. Siehe Verbundbetrieb                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Untere Frequenzbegrenzung, Hochlaufzeit, 14-24                                                                                                                            | Zubehör, 12-1                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Untergrenze Prozeßregler-Ausgang, 14-23                                                                                                                                   | Dokumentation, 12-2                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| User-Menü, 6-5, 7-54, 14-38 Einfache Inbetriebnahme mit, 5-2 Einträge ändern, 6-5                                                                                         | externer Bremswiderstand, 11-2<br>Kommunikationsmodul LECOM-A (RS232), 6-11<br>Übersicht, 12-1<br>Zwischenkreissicherung, 10-5                                                                                                                                                                      |
| ago andon, o o                                                                                                                                                            | o                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



